



27841 f. 339

# Gemälde weiblicher Erziehung.

Erster Theil.

## Gemälde

# weiblicher Erziehung.

Wo n

Caroline Rudolphi.

#### Erfter Theil.

Dritte Ausgabe. Mit einer Borrede von F. H. C. Schwarz.

#### Beidelberg,

Afademische Berlagshandlung von C. F. Winter. 1838.



### An die Pflegetöchter der Verfasserin.

Unfere selige Freundin hat in diesen Gemälden weiblicher Erziehung etwas Bortreffliches aufgestellt, das seinen dauernden und vielleicht zunehmenden Werth behauptet. Sie lebte aber in einer noch bo= hern Kunst, denn mas sie in der Wirklichfeit selbst bildete, mar noch mehr. Ihre Seele trug die rein= sten Ideale in sich, und was sie in sich trug, drang auch in die Tiefe ihres Gemuths, da wurde es der Quell ruhiger Thatigfeit, worin sie eben so begeistert als besonnen ihre Mädchen zu edlen Jungfrauen erjog, so daß jedes in seiner eigenen Geftalt und für feine mahre Bestimmung herrlich aufblühte. Was diefer Bildnerin die Borfehung in ben natürlichen Berhältniffen versagt hatte, ersette fie ihr durch solche himmlische Gabe. Sie war Erzieherin wie es we= nige giebt, ja fie mar es in einem fo boben Sinne, als es nicht einmal die Welt gewöhnlich fast. Un= vergänglich, so wie die Dankbarkeit ihrer Pflegetoch= ter, bleibt auch ihr Ruhm. Dieser konnte baburch

nur gewinnen, daß sie von der Menge nicht verstan= den worden. Noch mehr traf dieses Schicksal ihre Gemälde. Man fonnte allerdings einiges mit Recht daran tadeln, auch hinderte felbst die Freundschaft den Berfasser dieser Borrede nicht daran, ein strengeres Urtheil darüber öffentlich auszusprechen, da er eingedenk des Grundsates war, daß Werke, welche der Vollendung am nächsten stehen, und am meisten in das Leben eingehen, diese Art von Achtung vorzüglich verdienen. Was aber etwa von ungünstigem Urtheil in dem Publifum gehört worden, das fonnte nur auf eine Zeit lang der guten Sache, dem Buche, und der Berfafferin schaden, es konnte auch wohl die letten Lebenstage dieser hochverdienten Frau trüben, und so mußte es bei denen, welche mit allem beffer bekannt waren, einen tiefen Unwillen erregen. 211= lein was auf keinem festen Grund ruht, geht bald vorüber, und obenhin gesprochene Worte verhallen schon in derselben Stunde, wo man sie anhört: das Gute dagegen besteht, leuchtet immer wieder hervor, und es gewinnt allmählig um besto entschiedener sei= nen Preig \*). Mitten in den der Literatur so un= gunftigen Zeiten murde die erfte Auflage diefer Grgiehungs-Gemälde vergriffen und eine zweite gewünscht. "Satte doch unfere verflarte Freundin diefe Genug= thuung erlebt!" so höre ich wünschen, doch dabei

<sup>&</sup>quot;) Die Erziehungs: Gemalde von E. Rudolphi sind auch in's Hollandische übersest worden.

auch fagen: "wohl ihr droben! die Kränze der Sim= melsbewohner sind herrlicher als die, welche Men= schenhande flechten." Mehr burfen wir es fur die Cache wünschen, daß die Berfafferin manchen Stellen einige berichtigte Buge, ober mit wenigen Stri= chen eine hellere Farbe noch hatte geben fonnen. Co aber bleibt alles bis aufs Wort unverändert. Denn jede Berbefferung hatte die Sand der Meisterin erfodert. Das ist aber lange nicht so viel, als die weiteren Gemalde, welche sie in ihrer Borrede verfprach, die fie fur das Leben der minder Begüterten aufstellen wollte. Doch zu frühe mard sie uns ent= riffen. - Die Berren Berleger haben den Unterzeichneten um eine Borrede ju diefer 2ten Auflage Wenn vielfache Beschäftigung mit allem ersucht. was zur Erziehung gehört, wenn eigene literarische Bearbeitung dieser Gegenstände, auch ein vorlängst gemachter Bersuch über Erziehung der Madchen, wenn auch die Unparteilichkeit, deren er fich in feinen Ur= theilen über dieses vorliegende Werk bewußt bleibt, und wenn endlich eine mehrjährige vertraute Freund= schaft mit der Berfafferin und eine fast beständige Beobachtung ihrer gangen erziehenden Thätigfeit und des glücklichen Erfolgs derselben -, wenn diefes die Erlaubnif oder das Borrecht hierzu ertheilt, so darf der Unterzeichnete dieses Geschäft unbedenflich übernehmen; ja er muß sich freuen eine Beranlaffung ju finden, theils öffentlich der Seligen ein dankbares Andenfen für sich und die Seinigen ju weihen, theils

einiges hier zu fagen, was ihm zur beffern Benutung vielleicht auch Erflärung dieses Rudolphischen Werks ju dienen scheint. Aber es ist ihm boch nicht an= ders, als musse er sich gegen den Vorwurf verwah= ren, daß er fich damit etwas anmaße, weil das Buch auf jeden Fall beffer ift als diese Borrede, und weil die Berfafferin felbst ein Borwort gesprochen, mas die Gemalde in den rechten Gesichtspunft ftellt. Weil er indeffen noch einiges hinzuguseten glaubt, mas den Gebrauch des Buches noch nüglicher mas chen fonnte, so nimmt et jene Erlaubnig an. Er wendet sich damit junächst an Sie, die würdigen Töchter der Seligen, in denen ihr Werf am schönften fortlebt, und die Sie am besten den herrlichen Geist dieser Gemälde verstehen. Sie fannten die mutterliche Kührerin mit fleigender Liebe und Berehrung, und lernten fie vielleicht noch mehr fennen, nachdem Sie von ihr getrennt waren. Zest da Sie ihre Bildungsart durchschauen, rufen Sie ihr mit wehmüthiger Freude den Dant in die Ewigfeit nach.

Caroline Rudolphi bildete nicht Mädchen für den Hausdienst noch für die Gesellschaft, oder für die sogenannte Tournüre (das Wort ist nicht deutsch, zum Zeugniß über uns!) sie hielt die weibliche Bestim= mung nicht für einen Arbeitstag noch weniger für einen Puttag, ob sie gleich genugsam versucht wor= den, sich hierin der Welt gleich zu stellen. Nein, sie erzog für das ganze Leben und eröffnete den Duell in Geist und Gemüth zu einer liebevollen und

verständigen Erfüllung alles deffen, was Gott und die Welt von dem Weibe fodert. Zugleich lehrte fie darin auch das Beseligende für Zeit und Ewigkeit finden. Hauswirthschaft und mütterliche Pflege, Treue im Großen wie im Rleinsten, Bartgefühl und Rraft, Sinn und Berstand um das haus oder den Rreis der Gesellschaft zu erfreuen, die Gabe bas Rechte zu treffen, die Geschicklichkeit es gut und geräuschlos auszuführen, stille Wohlthätigfeit, bescheidene Wirkfamfeit mit allen Renntniffen und Runftfertigfeiten der weiblichen Bildung und in allem ein Edelsinn. welcher in dem irdischen Thun nicht das himmlische Senn untergehen läßt, und wobei sich das Gemuth frei und fest über dem bunten Wesen alles weltlichen Treibens erhalt, - bas zeichnete biejenigen aus, welche aus ihrer Sand famen, und ihrer Kührung bis jum bestimmten Biele überlaffen blieben. Dafür danken ihr noch manche Eltern, Jungfrauen, Gatten und Mütter, auch schon manche Rinder diefer Mütter. So bleibt ihre Erziehungsthätigkeit auf Beschlechter hinaus gesegnet. Gang besonders blüht ihr ein unverwelflicher Rrang in einer ihrer früheren Pflegetöchter, welche als ihre treue Gehülfin burch ihre Geschicklichfeit und Milde wohlthätig mitwirfte, und nunmehr dahier das Institut mit eben fo viel mütterlichem als findlichem Geiste schön und glücklich fortführt.

Auch in diesem Buche erscheint der Geist der Erziehung, wie er in unserer Caroline Rudolphi lebte.

Er ist, um ihn mit ein paar Worten zu bezeichnen: die Bildung von innen heraus zur Entfaltung der Seelenschönheit und Lebensweisheit. Indessen sind nicht alle Partien nahe genug gehalten, um sie nach der Wahrheit zu versiehen, einige Gestalten sind auch wohl zu überirdisch gezeichnet. Der Berfasser dieser Borrede glaubt daher etwas zur richtigeren Ansicht dieser Gemälde beizutragen, wenn er auf einige Punste ausmerssam macht. Er ehrt dadurch zugleich das Andensen der seligen Freundin, die es immer gut hieß, wenn man etwas zur bessern Wirksamseit ihrer Ideen erinnerte. Anmaßend wäre es, in ihre Seele zu sprechen, auch würde sie selbst alles schöner ausmalen, aber freundlich ist es, ihre Zustimmung vorauszuschesen.

Wojn soll die Bildung den Menschen führen? Wir antworten im allgemeinen: daß er seine Bessimmung vor Gott und vor der Welt so erreiche, wie es seiner Natur gemäß ist. Er soll fromm und gut sehn, Kenntnisse und Geschicklichkeiten besitzen, und jenes Göttliche so wie dieses Weltliche soll gleichs sam wie Seele und Leib ihm zur andern Natur werden. Dieses Dreisache umfaßt alle Zwecke und Thätigseiten auch der weiblichen Erziehung. Wir wollen es im Einzelnen bei dem Blick auf unser Gemälde nachweisen. Zuerst von der Weltbildung. Gewöhnlich sieht man bei der Erziehung der Töchter weit mehr als bei dem männlichen Geschlechte auf das Leußere, und oft auf das Leußersie. Das Mäd=

chen foll gefallen und will gefallen. Die Welt hat das Ihre lieb und verlangt folche Bildung für fie; da giebt 'es Schein über Schein, Gitelfeit über Gi= telfeit. Wer nun nicht von der Welt ift, der flößt überall an. Wer also den innern Menschen hervor ju beben fucht und das eitle Wefen verschmäht, wie die Erzieherin Rudolphi, wird einen beschwerlichen Rampf haben, und diesen schon in dem bestehen muffen, was das Mädchen erlernen foll. Denn gerade badurch nährt man nur allzugern ben eitlen Und wenn das Madchen von Bielerlei gu sprechen weiß und spricht wie ein Buch, wenn es alle schöne Runfte der Finger vom Rlavierspielen bis jum Striden eingeubt hat, wenn es dabei einen gan= gen Kram so von Artigfeit wie von Put auslegen fann, n. f. w., o bann lobt man feine Erziehung und feine Meisterin, die boch die leichteste Arbeit hatte, denn fie ftand im angenehmen Dienfte der Gi= telfeit. Soll aber ber Besig ber Renntnisse und Beschicklichkeiten, die jum Rugen und jur Berschönerung des weiblichen Lebens dienen, edel erworben werden, und etwas mahrhaft Edles fenn und bleiben, so darf er nicht als etwas blos Meußeres angeeignet, sondern er muß von der innern Rraft fo ergriffen werden, daß er zugleich zur Bildung des Beiftes, des Berzens und der gangen Humanität diene. Das wird nicht anders möglich sehn, als wenn überall das Natürliche herrscht, in demfelben aber das Göttliche. Die Lehrfunst ift hierdurch zugleich Erziehungsfunst,

und das was man als Methodif anpreist, sollte man billig erst hiernach würdigen. Die Berfasserin dieses Buches verstand das sehr gut, man lese z. B. ihre Briefe über das Tanzenlernen. Mag auch hin und wieder ein Lehrgegenstand mehr oder weniger verlangt oder besser behandelt werden, man sindet doch hier zeden nach seiner Wichtigkeit für die weibliche Bessimmung betrachtet, und für diese, keineswegs aber für die Eitelkeit, angeordnet. Wir sehen auch wie angelegen es dieser Lehrerin war, alle solche Eultur aus dem reinsten Quell des Gemüthes zu veredeln.

Weniger möchte sie nur das überall getroffen haben, was man Natürlichfeit nennen foll. Es ift mahr, sie zeichnet die Rinder nicht immer als Rin= der, fondern zuweilen als Erwachsene nach verjung= tem Maafstabe, ein Fehler, den sie mit fo vielen Malern gemein hat. Die Natur des Knaben hat fie am wenigsten aufgefaßt. Da sie nun doch immer die höhere Natur sucht und will, und mit der nie= dern so gar nichts gemein hat, auch eben so fehr auf der andern Seite die Schnörkeleien der Manier und Affectation, man mag fie deutsch oder frango= fifch benennen, bis in den Tod hafte, fo gab es hier allerdings einiges Migverhältniß, und die Einheit des gebildeten Wefens mit der Bergenseinfalt ift nicht überall so gang im Reinen. Die weibliche Ratur ift gart und weich, sie nimmt leicht jeden gefälligen Eindruck von außen an, fo daß bei den meisten das, was man lobt, eine folche Formung wo nicht gar

Berbildung ift, welcher bas rechte Leben und die innere Mahrheit fehlt. Go gibt es Empfindungen der Theilnahme, Sandlungen der Wohlthätigfeit, endlich die sogenannte Empfindsamfeit, welches alles gang schon ift, aber weil es nur halb der Matur entquollen, und nicht gur rechten Zeit und Stunde, ober meist vor der Zeit hervorgelockt worden, der Blüthe gleicht, die ju fruhzeitig erscheint, weil sie am fonni= gen Orte fiehet, die aber nicht die ranhere Witterung ertragen fann, welche doch nicht auszubleiben pflegt. Rochmals muffen wir hierbei der Urt, wie Caroline Rudolphi die Mädchen wirflich erzog, das zugestehen, daß sie allerdings für das Leben vortrefflich mar. Das mar ihre große Simmelsgabe. Gie mußte felbst bas, was bei einem Erziehungeinstitut unvermeidliches Uebel ift, auf eine bewundernswurdige Urt jum Befien ju verwenden. Das ift die Gabe, welche zeigt, daß die Erziehung mehr Runst als Wissenschaft ift. Auch jur Ausbildung erwachsener Töchter giebt es eine folche Gabe, wie wir an einem der hiefigen Inflitute gu bewundern Gelegenheit haben.

Es ist eine schwere Kunst den zarten, freundlichen Sinn des Mädchens zu hegen und zu psiegen und ganz zu entwickeln, um es in seiner Unschuld zu ershalten, und es auch recht sanst werden zu lassen, ohne daß man doch die Freiheit und den Trieb der Kraft unterdrücke, den ebenfalls der Schöpfer in die Natur des Mädchens gelegt hat, und aus welchem

ihm neben jener Sanftheit ber Starkmuth ermachsen foll, den das Weib so sehr für das Leben bedarf. In dem elterlichen Sause, wo überhaupt die natürli= chen Berhältniffe nicht vorzugsweise jenen Zartsinn begunstigen, wird auf der andern Seite gewöhnlich mehr gewonnen, obwohl nicht felten zum Nachtheile der einen. Aber eben so wird in den Anstalten fur Erziehung der Töchter jenes nicht immer ohne Nachtheil des andern hervorgehoben. Ja in den beffern geschieht das gerade am leichtesten. Denn da ift man von jeder Seite um das Madchen bemüht und beforgt, alles Widrige wird weggeräumt, alles Freund= liche herbeigeführt, seinem Auge wird jeder schlechte Gegenstand entzogen, sein Dhr barf feinen gant ver= nehmen der die Seele antastet, nichts als Reinlich= feit berührt seinen Sinn, seine Phantasie bleibt frei von jedem unschicklichen Bilde. Das gange äußere Leben bewegt sich leicht und lieblich um das Rind herum, und so fleidet sich auch die Seele in ihr weißes Gemand, jum täglichen Leben wie jum festlichen Tage geschmüdt. Zeder Blid ift Unschuld, jedes Wort Wohlwollen, alles Thun Freundlichkeit, eine beilige Stille umgiebt dieses reinfinnige Befen. Das alles ist schön, ist herrlich. Aber so fann es nicht bleiben. Das Wohnhaus ist fein Tempel, gegen einen Sonntag giebt es feche Wochentage, und fo fommt die Wirklichkeit einem also gewöhnten Madchen oft nur allzu rauh, ja graufam entgegen. Wie

wird es sich da finden? Seine Bilbung, fo febr fie das Edle der Ratur hervorhebt, entspricht alsbann boch nicht gang der Matur, denn diese begreift auch alle Berhältniffe des Lebens wie sie wirflich sind, in der Kamilie und unter den andern Menschen, Mur das fann daher als die wahrhaft natür= liche Bildung gelten, mas hierzu vorbereitet und ge= wöhnt. Weil nun das nirgends sonft fo recht eigent= lich geschehen fann wie im elterlichen Saufe, fo muß von folden Gemälden, wie sie dieses Buch enthält, auch nicht diejenige Natürlichfeit gefodert werden, welche einerlei ist mit der Wirklichfeit. Man sieht nur nicht sowohl abgemalte als vielmehr verschönerte Bestalten, melde durch ihre afthetische Wahrheit er= beben, und damit unter der Sand felbst die physische nachbilden. Bedürfen wir denn nicht überall den Aufblick zu dem Ideale? Eben die vorliegenden Ge= malde find in diefer Sinsicht ein herrliches Geschenf für die mütterliche Erziehung.

In der Seele der Künstlerin standen hohe Naturen, Raphaelische Gestalten schwebten oben, vor ihren Füßen spielten unter Blumen Kinder, wie von Albano gemalt. Selbst auf den Feldern und Wiesen und in den Landwirthschaften der Pfarrhäuser sah sie Gesnerische und Bossische Idhllen. In ihrem eigenen Garten wandelte sie unter ihren Blumen wie unter ihren Mädchen, und unter diesen befand fie fich in ihrem Zimmer wie unter ihren Blumen.") Geschmackvoll war ihre Wohnung verziert; auch im Winter blühete und duftete ein Frühling. umber fah man in den Bildern und in den einfa= chen Geräthschaften die reinsten Kormen. Da fagen die Jungfrauen in ihrer stillen Beschäftigung. weilen flochten fie Rrange ju einem hauslichen Tefte. Schöner aber fonnte feins gefeiert werden als ber Weihnachtsabend, wenn sich alle, eins das andere, mit ihren niedlichen Gaben, meift Arbeiten ihrer Bande, überraschten. Schon murden auch in solcher Weise durch fleine Belustigungen die Geburtstage ausgezeichnet. Dabei war die Theilnahme von Freun= den willfommen. Wer Zutritt in dieses Saus batte, fand sich badurch geehrt. Denn auch in allen um= gebenden Menschen mußte der reine Geift des Ban= Darum maren es auch für gebildete gen erscheinen. Manner und Frauen gleichsam Stunden der Beibe, welche sie dort in frober Unterhaltung bei Dusif und Gespräch fanden, während doch die Pflegetochter der in allem leicht waltenden Sausmutter nicht aus ihrem findlichen Kreise herausgezogen murden. denft nicht danfbar daran jurud? Oft las auch die edle Freundin etwas diesem Rreise vor, aus alten und neuen Poesien und andern Schriften, nie aber

<sup>\*)</sup> Die Gedichte von Caroline Rudolphi, 3 Bande, enthals ten ebenfalls die Beweise dieser weiblich schönen Bers wechslung in der Seele dieser Erzieherin.

etwas anders, als was dem jungfräulichen Alter durch Reinheit und Bollendung entsprach. Bei den fleinen Wanderungen wurde im Freien der schöne Morgen oder Abend auf folche Art, j. B. auch durch eine Rlopstockische Frühlingsode geheiligt. In ihren freien Stunden, wo sie sich auf ihr liebliches Zimmer jurudzeg, das mitten in den Garten Gottes hinausschaute, dichtete sie felbst, schrieb gemüthliche Briefe, und da arbeitete fie auch diese Gemalde aus. So floß die Poesie ihres Lebens in die schönen Bilder ein. Daher darf man denn hier nicht jene Ratur erwarten, welche der Erzichung aus dem Leben und für das Leben gang entspricht. Lefen wir nur ihr schönes Gelbstbefenntniß, Brief 56 im II. Band. Wir feben darin jugleich den Stufengang ihrer eige= nen hohen Bildung, von innen für das Leben. 3a fie war dazu geweiht auch Frauen noch fortzubilden.

"Man kann nicht alles so in der Wirklichkeit machen," sagte einst bei diesem Buche eine treffliche Mutter wohlerzogener Töchter, "aber, setzte sie hinzu, es ist in dem rauhen Leben ungemein erweckend und stärkend, solche schöne Bilder zu sehen." — Die richtige Würdigung! Wir verweisen unter andern auf den Isten oder Issen Brief im II. Bande, um diese Bildungsweise zu erfahren. Das nun ist die Natürlichkeit, welche man hier suchen, und worznach man diese Gemälde versiehen muß, sollen sie anders recht nützlich und bildend bei erziehenden Frauen wirken. Es ist die Darstellung liebenswürdi=

B. HISTORE

ger Ideale, wenn auch nicht fo gang aus dem Leben genommen, doch zur Beredlung in das Leben ein= fließend, worin eben überall die geheime Rraft der schönen Runft besteht. Zwar ist es richtig, mas mir die Selige selbst entgegen sette, daß mahre Bildung das Mädchen geschickt macht, sich auch in eine arm= felige Lage zu finden, denn das Weib hat alsdann Reichthum und Rraft der Seele; auch dringt fie in ihren Briefen recht ernftlich auf eine folche Stärke. Allein eben dieses Wahre und Gründliche der Bildung, das hierzu erfodert wird, ist gerade nicht jene Gewöhnung an ein schönes Frühlingsleben, sondern es ift das gang Innere, es ift die Frommigfeit. Wir möchten daher das treffliche Buch Sophiens Reifen wieder ins Andenfen bringen, und das aufmertfame Lesen deffelben neben diesen Gemalden den er= giehenden Frauen und erwachsenen Jungfrauen em= pfehlen. Beide Bücher erhöhen gegenseitig ihren eigen= thümlichen Werth, und mögen leicht zusammen die Idee der weiblichen Bildung vollenden. Denn auch das dürfen wir nicht außer Acht laffen, daß eine jede Zeit ihr Eigenes verlangt, und daß der Mensch, ein Rind feiner Zeit, und an feinen Ort hingestellt, zwar über beides sich erheben, aber doch auch mitten darin mit Weisheit leben soll. Das gehört ebenfalls jur Ratur, denn es gehört jum organischen Gangen der Menschheit.

Naturgemäß erziehen, ist seit Rousseau so ziem= lich allgemeiner Grundsatz geworden, obgleich lauge

nicht genug verstanden und noch weniger befolgt. Bald halt man die Rinder unten in der Gemeinheit, und vernachlässigt sie, so daß sie roh bleiben oder unbandig werden; bald richtet man fie ab in gierlichen Geberdungen, und schraubt sie in alle Unmahrheit der Affectation hinauf. Co läft man den Beifi entweder unter der Erdscholle verschmachten, ober man übergiebt ihn der Lüge, wenn nicht der Simmel auf andere Weife hilft. Co entsteht denn bier Gefühllosigfeit, dort Leichtsinn, bier ein Sang gern empfindlich ju merden, dort allgu reigbar ohne Schonung sich ju äußern, und dergleichen mehr. Wer aber göttlich bilden will, muß auch das gött= liche Ebenbild vor Augen haben, um es an dem Rinde, das ihm zu foldem beiligen Werke übergeben ift, so viel möglich, und zwar vom frühesten an, entstehen und durch das irdische Wesen hindurch leuchten zu laffen.

In solchem Weibe ist alsdann die höhere Natur zum Leben gekommen, und das wird in der Wirkslichkeit um dasselbe her wahrgenommen, in Haus und Feld, in Stadt und Land; seine Treue zeigt sich im Rleinsten wie im Großen, seine Thätigkeit ist freudig in jedem Geschäfte seines Berufs, und in seinem Gemüthe kehrt der Himmel ein. Das alltägliche Lesben wird alsdann keineswegs durch ein schwärmerissches verdorben, aber es wird verherrlicht und bringt der Poesse schöne Bilder entgegen. Wie nun auf solche Art, statt jener Trennung, der Himmel mit

der Erde verbunden werde, damit das Leben im Einflang siehe, das ist die große Aufgabe der Erziehung.
Bei der weiblichen möchten wir es für doppelt und
dreifach wichtig erflären, theils weil die Natur da
reiner spricht, theils weil sie sich bildsamer hingibt,
theils weil sie nur so zu ihrer Schönheit gelangt.
Denn was wir schön nennen, ist die Erscheinung des
Himmlischen in dem Irdischen als vollendete Einheit
der Gestaltung. Die Lösung jener Aufgabe ist aber
übrigens nicht so schwierig, wenn man nur das Eine
was Noth ist bedenft.

Das führt uns jurück auf den ersten Punkt der Erziehung, die Frömmigkeit. Dieses Wort bezeichnet uns eine gewisse Sauftheit und Hingebung, da wo entweder die Natur ihre Perrlichkeit eröffnet und der Seele zuruft: die Stätte ist heilig! oder wo die Runst ein Wunder aufstellt, worin wir etwas lleberirdisches mit Andacht schanen; oder wenn das Kind an die Mutter sich schmiegend, die Hand des Baters ergreisend, der elterlichen Führung vertrauend, liebevoll horcht um zu vernehmen, was es thun soll und sich gerne unterwirft; oder endlich am bestimmtesten, wenn das ganze Gemüth erfüllt ist von der heiligen Gegenwart des Ewigen, und wenn das Gotteswort: "Wandle vor mir und sei fromm" das Lesben beseligt.

In dem Sinne wie es mahr ist, daß das Weib der Natur näher sieht, muß es auch näher am Her= zen Gottes liegen, denn die Natur des Menschen foll geheiligt werden. Das wird sie aber nur da= durch, daß sich das Gemüth Gott zuwendet. uns nicht der Gedanke an ihn hinauf, so finken wir in der niedern Ratur immer tiefer hinab. Wenn der Mann mehr dazu berufen ift in der Welt, ein= jugreifen um niederzureißen und aufzubauen, um durch Freiheit und Geset, durch lleberlegung und fämpfende Thatfraft das Seinige ju thun und den Willen Gottes auszuführen: so ift das Weib mehr durch ein frommes Gefühl bestimmt zu dem, mas es thun und laffen foll; fo ift fein stilles Walten dasjenige, worin das Beste des Haufes und des Landes gedeiht, und worin fein eigenes Gemuth feine Gott= ähnlichfeit gewinnt, und so foll sein natürliches Bartgefühl die Stimme Gottes wie durch Gingebung vernehmen. Co wie die Hausfrau sich immer wieder in die Wohnsinbe juruckzieht, woher ihr Walten ausgeht, fo fann überhaupt die weibliche Seele nicht oft genug' aus dem Geräusche des Lebens in das innere Beiligthum eintreten, um da mit Gott ju fprechen. Wie wollte sie es auf einem andern Wege dahin bringen sich gegen die Berfimmungen, denen sie all= augenblicklich ausgesett ift, im Tone der Liebe fest gu halten? oder wenn einmal die Saiten ihrer Seele unsanft berührt worden, wie es von jedermann um= her so leicht geschehen fann, auf der Stelle wieder mit Sauftmuth und Freundlichfeit ju handeln, ju reden, ju benfen? D lerne man nur recht die Gottfeligfeit verftehen!

Das Rind ift für Mann und Weib jum Shm= bol der Religion aufgestellt, allein die weibliche Ra= tur felbst hat mehr findlichen Sinn. Daher rühmen wir ihre Ginfalt, Arglosigfeit, Unschuld vorzugsweise. Damit nun dieses auch wirklich so sei, muß die weibe liche Seele in diejenige Gemeinschaft mit Gott verfest werden, welche im Innerften Gins wird mit ihrer Ratur, so daß feine der niedern Empfindungen mehr Plat finde, daß feine schlechte Regung entfleben fann, und daß die Gottesliebe alles durchdringe und das gange Gefühlsvermögen beilige. Das rein gebildete Beib wird felten erft lange überlegen, mas recht und unrecht, schicklich oder unschicklich sei, ihm fagt es eine leise Stimme, und ehe es diese überhört, mag es lieber fterben. Go fündigt fich ihm das Seilige unmittelbar an. Daraus erflart es fich, warum von manchen Bölfern die Aussprüche gott= geweihter Frauen fogar für Offenbarungen gehalten Rehmen wir dagegen diefem Geschlechte jenen schönen Sinn und Tact hinweg, mas wollen wir ihm dafür jum Erfat bieten? Es ift noch übler berathen, als das Naturwesen, das seinen Justinkt verloren hat, als der Rosenstock, der im Mai erfrauft, und dem Januar feine Bluthen entgegentreibt. Rein bewunderter Berftand, feine Gelehrfamfeit, feine Runft= fertigfeit, feine außerliche Begunftigung fann ein Weib sichern, das von seinem Schutzengel verlassen ift; und rettet es fich auch gegen außeres Unheil, es hat doch im Junern nicht einmal sich selbst, und da

ist die Zerrüttung unvermeidlich. Frauen der Art haben ein freudenloses Leben, was sie suchen, wollen sie außerhalb sinden, sei es nun durch Leichtfertigsteit, oder durch das Spiel der Leidenschaften; aber was sie auch ergreifen, das bricht ihnen nur desto schrecklicher unter den Händen zusammen, und was sie genießen, verwandelt sich in ihren Adern in Gift.

Wer Rednergabe besitzt, könnte sie nicht genug aufbieten, um die Unseligkeit des Weibes zu schildern, das von der Stimme der reinen Natur entfremdet ist, und keine Religion hat. Wir wenden den Blick dagegen auf das Bild einer heiligen Jungfrau und Mutter. Giebt es etwas Schöneres?

Je mehr das Mädchen Gott im Herzen trägt, um desto reiner und siegender wird auch die Stimme seines sittlichen Gefühles, und um desto heller und schöner wird seine Leben. Nur durch Andacht wird seine Matur zur rechten, wie wir sie wünschen. Sie ist ursprünglich in keinem Menschen so gut, daß man sie nur sich selbst überlassen könnte, und als ob sie keiner Berbesserung bedürfe, vielmehr ist eben darum die Erziehung nothwendig, weil man dem Grundbösen entgegen wirken muß, und zwar vom frühesten an, damit das Gute an das Licht hervor kommen könne und Nahrung erhalte. Dieses Gute ist von Gott in die Natur gelegt, und wäre sie unsverdorben, so würde seine göttliche Kraft von selbst

bervordringen, und die weibliche Seele jur berrlichen Schönheit bilden, vollkommener wie Lilie und Rofe. Daß das nicht von felbst geschieht, ift vielleicht der stärkste Beweis für die alte Rlage, daß fein Mensch ju den Reinen gehöre. Auch die weibliche Ratur bedarf so der Erziehung. Dagu muß nun die Gin= ficht der Eltern dem Rinde von feinen erften Lebens= tagen an ju Sulfe fommen, dagn fodert fie ihre Religion auf, daß fie im Namen Gottes ihm die Sand reichen jum feligen Leben, dagu flärft fie aber auch Gottes Beift muß vorerft fie beili= diese Religion. gen, damit durch fie fein Licht in die Seele des Rin= des einfließe. Wie sie aber dabei mit Berffand gu Werfe ju geben haben, um den Willen des Rindes ju Gott ju führen, dazu eben bedürfen Bater und Mut= ter der Belehrung.

Bor etwa einem Jahrhundert erschien in Frankreich ein fleines Büchlein über die Erziehung der Töchter, worin mehr Gutes gesagt worden, als irgend ein französischer Schriftsteller, selbst einen Rousseau nicht ausgenommen, gesagt hat, was aber auch ein frommer und geistreicher Mann geschrieben, wie sie selten genug sind, der christliche Fenelon. Auch bei uns Deutschen kann diese Schrift noch immer belehrend bleiben. Obgleich die Eultur für Renntnisse und Geschicklichkeit von uns jest besser verstanden und gewürdiget wird, so sind doch die Grundsäte so ganz im religiösen Geiste, so einfach, und so ins weibliche Leben eingeführt, daß jede Erzieherin die wenigen Blätter öfters lesen sollte; der Hauptgesdanke ist, daß man gegen Eitelkeit und Dünkel das Mädchen sichern solle, indem man es ausbildet, und daß man sein ganzes Gemüth Gott zuwende. Wenn eine gemüthvolle Frau von hoher Bildung in diesen Blättern manche Stelle auszeichnet mit dem Auszruf: "D wie einfach und schön!" so ist dieses eine Bestätigung, wie die frommen Grundsätze zu aller Zeit ihren Werth behaupten, ganz besonders bei der höchsten und wahrsten Bildung. Nur würden die Leserinnen dieses Büchleins noch für Leser jetziger Eultur die Belehrung wünschen, wie man jene einsfachen Maximen in die Zweige des Lebens einsühre.

Die Erziehungs : Gemälde unserer Caroline Rustolphi ertheilen eine solche Belehrung, so daß nur wenig zu wünschen übrig bleibt. Ihre Grundsätze sind eben so entschieden gegen den innern Feind des Guten gerichtet, und eben so von der Seite, von welcher das weibliche Geschlecht am meisten zu fürchsten hat. Gegen die Sitelfeit spricht sie, und sichert sie auf eine wirklich bewundernswürdige Art, wie wir uns wenigstens nicht erinnern in irgend einer Schrift für die Mädchenbildung gefunden zu haben. Aber die Wurzel des Berderbens hat sie doch nicht tief genug gefaßt, denn sie malt die Kinder zu gut, als wären sie aus dem Paradiese gefommen und hätten nur unter den Menschen diese oder jene Uns

art angenommen, die sich aber doch durch weislich berechnete Erziehung wieder auswischen ließe, so daß das urfprünglich reine Naturell in feiner Schönheit bergestellt murbe. Ware das so, dann wurden die Wünsche eines Platon in seiner Republik und die Borschläge eines Fichte in seinen Reden an die deutiche Ration, um eine beffere Menschheit herzustellen, auf dem fürzesten Weg durch die Bildung der Müt= ter erreicht werden. Go ift es aber nicht. ihre Meinung war die Schuld ihres Zeitalters. Man bedenfe nur, daß sie in einigen großen Städten ihre Beistesbildung nicht gang ohne Ginfluß derjenigen Männer gewann, welche sich, bei aller ihrer beffern Rraft, der Mode nicht erwehren fonnten, die frangosische Aufklärung von jenen Witgeistern in unserm Deutschland nachtonen zu laffen. Man fann das Uebel nicht besser darstellen, als sie es selbst im 22. Brief 1. Band gethan hat. "Die Philosophie hinter dem Rheine hatte ihr Unglaubens-Shstem nach dem Theile von Deutschland und nach ber Hauptstadt verpflangt, mo sie im lockern Sande ihre leichten Wurzeln am schönsten ausbreiten fonnte. Es buldigten große und fleine Beifter, heilige und unhei lige Gemüther, der neuen Gottheit. Die beffern Ceelen trugen das Seilige in ihren Dienst hinein; sie fonnten bei dem bloßen Bernunftdienste nicht eigent= lich veröden, noch an allem verarmen, was über den menschlichen Begriff hinausliegt, da sie das Bessere zu ihm brachten, und in ihn hineintrugen. Aber

das Zeitalter ward immer leichter und frivoler. Die Apostel des Nichtglaubens erhoben ihre Stimmen immer lauter. Die Menfchen mit einem glübenden Bergen für das Göttliche jogen fich schweigend jurud." - "Man findet Gott auch in der Natur; aber querft in der Ratur eines beiligen Bergens. Und das Berg mar von der Auftlärung durchfältet. Die meiste Religion mochte noch in weiblichen Celen ju finden febn; aber auch diefe ergriff der Strom. Die Männer, die ihn hatten eindammen fonnen, maren felbst mit fortgeriffen." - Man bedenfe alfo, welches Leiden dadurch einer fo frommen weib: lichen Seele ermuchs. Sie rettete zwar ihren Glauben, wie so manches große Gemuth in ihrer Zeit und Gegend, und wie die neuefte Geschichte berrlich gezeiget hat. 216 fie, die geiftreiche Erzieherin, eben ihr Geschäfte anfieng, herrschte der Dunkel des Beitalters, daß es das aufgeflärteste sei, und beffer als die gange Borgeit, daß nur in feiner Philosophie das Seil gefunden werde, mit dem Christenthume fei es übrigens nicht viel, auch sei ber Mensch eigentlich gut, und das Bofe liege nur in den Brrthumern des Berstandes; das Wort Sündhaftigfeit und Berföhnung mochte man nicht mehr hören. unfeligen Zeit des Hochmuths! Caroline Rudolphi erhob fich über diesen Zeitgeift. Indessen ließ er fie doch in manchem nicht so völlig zur Einstimmung ihres tiefen Gemüthes gelangen. Sie fagt z. B. im II. Band: "mein liebes fleines Sauflein, melches mir täglich die Güte der Menschennatur beweisfet, und so die Himmlischen uns gnädig bleiben, einst zum Beweise dienen wird, wie frästig auch die weibliche Natur sich zeige, wenn man ihrer freien Entwisstelung nicht hindernd oder unterdrückend zuwider arsbeitet, sondern ihr vielmehr hülfreich entgegen kommt. Auch mit Deinen Kindern muß es Dir ganz nach Wunsch gelingen." Das ist doch offenbar zu viel von der menschlichen Natur erwartet, wie wir auch zur Beruhigung derjenigen sagen müssen, denen es bei den günstigsten Berhältnissen und besten Bemühsungen nicht gelingen will.

Sie hatte eine gedrückte Rindheit, worauf sie auch in ihren Briefen anspielt, und ihre gange Jugend hindurch war sie fast allein auf sich und auf Gott hingeworfen. So bildete fie fich felbst, festhaltend an die ewige Gute; und ihr Glaube an die Borsehung, deren Wohlthaten sie täglich mehr em= pfand, murde unerschütterlich. Die Bibel mar das einzige Lesebuch in ihrem Madchenalter, und ihr Res ligionsunterricht führte sie in das Christenthum so ein, daß es die Religion ihres Herzens murde. Aber desto schwerer wurde ihr der Kampf um das Rleinod, da ihr heller Berstand sie in die unmittelbarste Bet= bindung mit einer Literatur fette, welche die positi= ven Glaubenslehren angriff. Sie fand fest und sie siegte. Za bewundern mogen wir das Weib, das so unerschütterlich in ihrem Glauben steht. Mit Recht wurden Klopsiock und Claudius ihre Freunde.

Ihr Glaube an menschliche Gute mar nichts anders als ihre unüberwindliche Menschenliebe, welche weder durch ihren frankhaften Körper noch durch die ande= ren Uebel, die sie oft von Rindheit auf erfahren, und auch nicht durch die Marthrer-Leiden ihres Berufs gestört murde. Der tiefere Beift des Christen= thums war ihr nicht fremd, und sie felbst war ein Muster in der Demuth. Daß sie dennoch den Keind, der tief in dem Bergen auch schon des Rindes wohnt, nicht scharf genug in das Auge gefaßt, das ist es, mas mir ihrem Zeitalter zuschreiben muffen, nicht ibrem Gemuthe. Darum durfen wir aus diefem ihrem Gemuthe felbst manches, mas sie über religiöse Bildung fagt, nur mit einem Buge in den chriftli= chen Sinn hinüber führen, wie es auch in ihrer Erziehung selbst mehr der Kall mar, als sie in diesen Briefen ausgesprochen. Go werden wir finden, daß es nicht genug fei mit bem Rampfe gegen die Gitelfeit, den sie so vortrefflich lehrt, sondern daß man auch nie den Dünfel aus dem Auge verlieren foll, in den fo schon gestaltete Seelen, wie die Madchen ihrer Gemälde, nur ju leicht gerathen. Grade bierin liegt auch der Uebergang zu einer gewissen Senti= mentalität, indem solche nichts anders ist als Gelbstgefälligfeit in edlen Empfindungen. Dagegen ift es immer nur die Demuth, worin fich die achte Ratur= lichfeit des Edelsinnes erhält, und Burde mit Un= muth vereinigt. Es giebt einmal fein anderes Seil. Alles, wornach man sonst greift, loset sich in Tau-

5-171 Vi

schung auf. Denn entweder sieht das Mädchen gerne als ein Tugendbild vor dem Spiegel, und dann ist es mit der Frömmigkeit zu Ende; der weibliche Phasissamus ist vielleicht schlimmer noch als der männsliche, und am schlimmsten, wenn er sich im Beten gefällt, Andre verachtend. Oder es giebt ein sinsteres Wesen, wobei das arme Mädchen nicht das Herz hat froh zu sehn, und noch weniger andere froh machen kann.

In beiden Källen trennt man die Religion von der Matur; sie aber in die Ratur einführen, das heißt bilden. Das eben kommt am sichersien durch die evangelische Gesinnung. Sie gewährt der weib= lichen Scele jenes schöne Zartgefühl, heilige Liebe, festen Glauben, Sicherheit in jedem seiner Schritte, zunehmende Seiterfeit, Freundlichkeit und Milde, womit fie im Sause leuchtet wie die Sonne, und die Freude aller derjenigen ift, die fie fennen. Gben diefe Gesinnung erhält auch der Erzieherin den Rin= dersinn und verbindet sie mit der nothwendigen Men: schenkenntnig und Wachsamfeit. Wo wird mehr ge: funden die Gabe, in den Rinderseelen die Berdorben= beiten im Ange zu behalten, und doch die Rinder mütterlich und findlich zu lieben, als in einem fol= chen Gemüthe?

Daß Caroline Rudolphi selbst eine solche Seele war, und solche bildete, wissen wir wohl; daß sie in ihren Gemälden darauf hinweisen wollte, braucht ebenfalls nicht weiter erinnert zu werden; daß sie

auch den tiefreligiösen Sinn zu erweden suchte, das fagen felbit ihre ausdrücklichen Worte, wenn fie j. B. durch den Mund des Pfarrers im 22sten Briefe des Iften B. dem Zeitalter jene gegründeten Borwurfe macht. Wie schön und mahr rühmt sie 4. B. die danfbare Liebe und holde Demuth des Madchens, und wie richtig flagt sie im 2ten Briefe des 2ten B. über die herzlose Berstandesbildung des weiblichen Geschlechts! Und wie einfach fagt sie (im 2. B.): "bei der Erziehung nicht alfo: da muß das Berg ge= troffen werden." Und so schreibt sie wohl recht (im 2ten B.): "Entschiedener fann mohl niemand in feinem gemählten Lebensberufe den Ruf des Sim= mels empfinden, als Deine Freundin. "Ihre Ueber= zeugung hat der Erfolg bewährt, und ihre Freundin= nen bringen ihr noch Danf und Segen in die Ewigfeit nach. Die Worte, womit sie ihren letten Brief schließt, maren wohl ein ahnendes Gefühl von ihrem Berschwinden und Fortwirfen auf Erden. Es war am 2. Oftermorgen, im Jahre 1811 als fie mitten unter den Frühlingsblumen, mahrend es zur Kirche läutete, aus dem Rreise der Trauernden verschwand. Ihre schöne Seele lebt bei den Ihrigen noch in man= chem lieben Nachlaß. Dahin gehören auch noch einige ungedruckte Gedichte. Wir glauben die beiden folgenden den Leserinnen dieses Buches nicht vorent= halten zu dürfen.

Beidelberg im Berbft 1815.

Schwarz.

#### An eine trauernde Mutter

als man ihr jungstes Rind begrub.

Den 26. December 1808.

Geuß, o Mutter, der Thränen Fülle Ueber die süße Blume herab. — — — Sie versenken die heilige Hülle, Welche die himmlische Psyche umgab.

Weine — in herrlicher Klarheit glänzte, Frühe der Funke des göttlichen Lichts, Siehe, ein Strahl aus Eden umkränzte Sichtbar die Züge des Engelsgesichts.

Wein', o Mutter — schaue, es sließen Liebender Trauer Thrånen so viel um den Fremdling, der früh uns entrissen, Schnell uns enteilte zum fernesten Ziel.

Engel winkten von allen Sternen Liebend den Schwesterengel hinan, Winkten ihm leuchtend aus allen Fernen Freudig hinauf die strahlende Bahn.

"Kommst Du so früh aus den Thalern der Erde?
"Sei uns gegrüßet mit himmlischem Kuß —
"Siehe, dort unten wohnt Schmerz und Beschwerde;
"Hier ist der Seligkeit reiner Erguß.

""Lasset die Kindlein doch zu mir kommen.""
"Sprach Er, der Herrliche, ""wehret es nicht;
""Ihr ja ist das Erbe der Frommen""
"Siehe, nun wandelst Du mit uns im Licht."

"Erbe des Himmels, Ihm in die Arme "Legen wir, holdes Kindlein Dich, "Daß er göttlich sich Deiner erbarme. — "Siehe, er winket, er winkt Dir zu sich."

A n

## Caroline Natalie Victorie E.

Bei ihrer Taufe am 16. October 1809.

Von

ihrer Pathin Caroline Rudolphi.

Dich Kindlein, grüßet unfre fromme Freude, Dich, Du holdseliges Kindlein sanft und zart, Mit Kränzen die auf halbverblichner Weide, Der bunte Herbst für Dich gespart.

Sie sollen unsers Herzens Liebe deuten, Sie sollen deuten unsern frommen Sinn: Sie können Freude Dir noch nicht bereiten; Wir legen sie nur opfernd hin. Sie schmucken still die heilig schöne State, An der wir uns in frommer Eintracht reih'n, An der wir mit herzinnigem Gebete Dich froh dem Bund der Liebe weih'n.

Es senke sich auf unser Fleh'n hernieder Die Himmelstaube Lieb' in Deine Brust, Sie bringe Paradieses=Unschuld wieder, Sie öffne Dir den Born der reinen Lust.

Sie, die nicht eifert, willig träget, duldet, Langmuthig nachsieht, still und groß verzeiht Was Irrthum auch, was Leidenschaft verschuldet, Doch nur des Guten, Lieblichen sich freut.

Es hauche Dich der Geist der stillen Freude Mit seinem warmen Lebensodem an; Er leite Dich, wie auf der Blumenweide, Die scharfbedornte Lebensbahn.

Es gluh' in Dir das Urbild ew'ger Schöne Vorhaltend Dir sein heil'ges Ideal Das Gaukelspiel der bunten Lebensscene Umdustre nie den reinen Himmelsstrahl.

Und follt' auch einst Dich Irrthumsnacht umhüllen, O so beschirme Dich die ew'ge Huld, Erhalte rein Dir Deinen frommen Willen, Und tilge gnädig Deines Irrthums Schuld.

Und wie das Wasser, welches heut Dich weihet, Zu reinem Wandel und zu reinem Sinn, So sließe, bis sich alles Dir erneuet, Das lautre Bächlein Deines Lebens hin.

## Borrebe.

Gegenwärtige Briefe über weibliche Erziehung dürften sich vielleicht ohne Vorrede in die weibzliche lesende Welt wagen, ohne die beschämende Frage: was wollt ihr? wozu seid ihr erschienen? zu befürchten. Dennoch mögen zur Rechtsertigzung ihres Dasenns ein Paar Worte vorauszgehen.

Die Verkasserin wendet sich mit diesen an das kleine Publikum, welches sie während des Schreisbens einzig vor Augen hatte. Dies denkt sie sich aus jungen Müttern bestehend, die ihren Naturberuf mit einem ernsten Blick ins Auge gefaßt, und ihn gern auf das würdigste erfüllen wollen, und eben, weil sie das recht von Herzzensgrunde wollen, auch fremden Rath bei dieser wichtigen Angelegenheit nicht gar verschmähen.

Bielleicht nehmen sie ihn von der weiblichen Praktik um desto williger auf, da gerade hier die allgemeinen Theorieen uns nur zu oft im Stiche lassen, und zwar oft in solchen Momen= ten, wo wir ihres Beistandes am meisten bedürf= ten, weil ihnen der Geist des Lebens gebricht, der allein wieder Leben anzusachen vermag, und weil die lebendige Handlung nicht aus der Theorie hervorgehen kann. Viele praktische Unweisungen sind vorhanden: dennoch hat es die Versasserin nicht für überslüssig geachtet, diesen kurzen Auszug von Beobachtungen und Erfahrungen aus ihrem ganz pädagogischen Leben ihrer Mitwelt als ein kleiznes Opfer darzubringen.

Euch jungen Müttern, die ihr für manchen besondern Fall Rath suchet, sind diese Briefe vorzüglich gewidmet. Nehmet sie freundlich auf, gute Mütter. Diejenigen unter euch, deren die Verfasserin besonders dabei gedachte, wissen es, wenn sie diese Zeilen lesen, ohne daß sie ihre Namen hier sehen.

Sollten diese Unleitungen für den gewiß sehr achtbaren Mittelstand dadurch unbrauchbar wers den, daß die bürgerliche Stufe der Familie, welsche in diesem Gemälde erscheint, ein wenig hoch, und ihr Vermögenszustand etwas über die geswöhnliche Wohlhabenheit angenommen ist? Ich hosse nicht. Irgend ein Stand mußte doch ans genommen werden.

Indessen ließe sich in einem zweiten Erzieh= ungsgemälde ein anderer Standpunkt nehmen, und von diesem aus zeigen, wie eine minder be= güterte Familie ihre Rinder am zweckmäßigsten für ein würdiges, glückliches oder doch zufriedenes Leben ausbilden möge. Diese zweite Schrift

würde alfo folden Müttern zugeeignet, welchen die höhere Lebensweise und die Wohlhabenheit der handelnden Personen in gegenwärtigen Briefen ein hinderniß ihrer Unwendbarkeit scheint. Dbwohl der Geift dieses Buchleins als ein fol= der betrachtet fenn will, der, von allen zufälligen Dingen unabhängig, es einzig mit dem Befen der Sache zu thun bat: fo läßt fich doch auch fagen, daß das Leben in jedem bürgerlichen Berhältniß feine eigenen Unsichten habe, welche von Frühem an bei der Erziehung nicht aus der Acht gelassen werden durfen, wenn bas Individuum bei aller innern Trefflichkeit durch seine Unkunde ber au= Bern Berhältniffe, ober burch ein unglückliches Mißkennen der seinigen, nicht dennoch fehr elend werden foll. Demnach bleibt ber Cag als eine unbestreitbare Wahrheit stehen, als hauptsumme aller Erziehungslehre: Laffet eure Rinder Men= schen werden, und hindert sie nicht, sondern seid ihnen liebreich förderlich zur besten Erhaltung aller ihrer Unlagen. Biebet beren feine unge= buhrliche hervor, und bringet weder ihre Beiftes= noch Rörperkräfte in Treibhausluft, auf daß alles in reiner Lebensluft gedeihe, und fich frisch und fraftig entfalte. Dies gilt fur alle Zeiten, alle Stände, wie für jedes Geschlecht. Möge es der Berfafferin in diefen Briefen gelungen fenn, ju zeigen, wie die allgemeine Wahrheit aufs Indi= viduum angewendet werden fonne!

Rechenschaft wegen der Einkleidung in ein ro= manähnliches Gewand. Liebe Freundinnen, die ihr dessen nicht bedürfet, verzeihet, was das Zeit= alter von dem Buche fodert, das da hossen will, von Frauen gelesen, und gern gelesen zu seyn.

Nehmet dieses fleine Erziehungs-Gemälde von der Schwesterhand freundlich an. Lagt es euch nabe senn, betrachtet es in einsamer Abendstunde, bei der Wiege eures schlafenden Rindleins. Er= göget euch baran in traurigen Rächten, wo ihr den franken Liebling bewachet. Man lief't ja da so manches als harmlose Zeitkurzung. Wollte eine von euch die Berfafferin im Ernste fragen: ob eine solche Erziehung auch möglich sei, wie sie hier aufgestellt wurde? so sagt sie kühnlich. Ja. Im wesentlichen ist sie möglich für jede Mutter, die es ernstlich will, und — von sich felbst abhängt. Nach bem Leben ift dieses Be= mälde entworfen, nur sind die Lichter ein wenig heller aufgetragen, die Umriffe ein wenig schär= fer, als sie in ber Wirklichkeit erscheinen, und die Drapperieen ein wenig malerischer geordnet, als sie das Alltagsleben ju werfen pflegt.

Daß man die Sache wirklich so lieben und treiben könne, wie diese Selma that, dafür stellt die Verfasserin einer jeden einen sichern Bürgen. Er wohnt tief im Heiligthum des weibzlichen Herzens und heißt: Mutterliebe.

# Gemälde weiblicher Erziehung.

Erster Theil.

1

# Erfter Brief.

Du foderst mich auf, liebe Emma, Deine Weg= weiserin zu werden in dem schönen Beruf, den unfer aller Mutter Dir fürglich auferlegt, und wodurch sie Dich so hoch geehrt hat, als sie ein menschliches Besen ehren fann. Du bist Mutter, aber Du fühlst diese hohe Würde mit stiller Demuth, ja mit fast allju scheuem Diftrauen in Deine Ginsichten und Deine Geistesfraft. Weißt Du denn nicht, daß Dein stilles Forschen und Sinnen Ginsicht, und Deine Beistesruhe Rraft werden muß, wenn Du Dir felbst nur getren bleibst? Doch will ich Deiner Bitte nachgeben: mas fonnte meine theure Adoptivtochter von mir bitten, das ich fähig ware ihr zu verfagen? Es fei also! — Deine Ida war gestern acht Tage alt. Es scheint demnach noch sehr früh, jest von Erziehung zu reden. Und dennoch ift es gerade jest Zeit. — Was Du von Ida's Amme unnachläglich fodern mußtest, brauche ich Dir nicht zu sagen, da Du, gludliche Mutter, felbst Ernährerin Deines Lieb: lings senn kannst. Die Diat, wodurch die erste

Nahrung, die Du Ida reichst, die gesundeste wird und bleibt, lag Deinen verständigen Urgt Dir vor= schreiben, und befolge sie gewissenhaft. Ueber das was man von einer fremden Umme vergeblich fodert, über die moralische Diat, von mir nur folgende Bewahre Dein weiches Gemuth vor tiefem Minfe. Schmerz nicht nur, sondern vor jeder farfen Bemegung. Suche die beitere Rube in Dir ju erhalten, die Dir eigenthümlich ift, damit alle Deine Kräfte im Gleichgewicht und dadurch die förperlichen Funf= tionen in ungehemmter Thätigkeit bleiben, und die füße Rahrung Deinem Rinde ungehindert bereitet Ift aber irgend ein Unfall ju plot= werden moge. lich über Dich gefommen, als daß Du Dich des Gin= drucks erwehren fonntest, den er auf Dein zu weiches Gemüth und dadurch auf Deine schwache physische Constitution gemacht, fühlft Du Dich bis im Juner= fien Deines Wesens angegriffen, erschüttert, bann verfage Dir die Frende des Gelbfinährens. Es ift dies ein großes Opfer, muß aber Deiner und des Rindes Erhaltung nothwendig gebracht werden. Suche dann um jeden Preis die beste der Ammen ju erhalten, d. b. die am Geift und Gemüth gefundeste. Rann es fenn, so mable ein schones, wenigstens ein gutmuthi= ges Gesicht dazu. Sarte, finstere, bosleidenschaftliche Züge darf die Umme Deines Rindes auf feinen Fall haben. Das äußerste Phlegma wäre mir lieber. — Sast Du ein junges, gesundes, gutmüthiges unglückliches Weib ge= funden, das Deines Rindes Umme werden wollte, so

giebe fie liebreich an Dich, daß fie Dir und dem Rinde von Herzen zugethan werde. Lag fie zwar arbeiten, aber mende alles behutsam von ihr ab, mas ihr schaden, und noch sorgsamer das, mas sie betru= ben fonnte. - - Doch der Fall, der diese Er= innerung nothig machte, wird bei Dir nicht eintre= ten. Müßtest Du das Gelbstnähren aufgeben, und fändest feine solche Umme, die allen diesen Forderun= gen entspräche, dann bleibt Dir ja noch das Auffüt= tern übrig, welches auf jeden Kall moralisch unschäd= lich ist, und auch förperlich gedeihlich sehn fann. giebt ja Mahrungsmittel, die einem jungen Rinde viel zuträglicher sind, als die Milch einer franken Mutter, oder einer schlechten Umme. Es ift nicht schöne Mutterliebe, sondern Schwäche, die in ihren Kolgen von der Sarte gar nicht verschieden ift, wenn eine frankelnde Mutter sich nicht entschließen fann, die Freude des Gelbstnährens aufzuopfern, und wenn sie dem garten Menschensprößling zumuthet, schon so frühe die Plagen des Lebens mit ihr zu theilen. -Aber noch einmal, ich hoffe, das Schickfal werde Dich die fuße Mutterfreude gang rein und mit vollen Bus gen schmecken laffen. Un Deiner Seiterfeit wird des Kindes Frohsinn zuerst anglimmen. Aus Deines Ungesichtes Freude wird fein erstes Lächeln sich bilden. Deiner melodischen Stimme, wenn Du heiter bist, wird es horchen, und es wird der Wohllaut in dem fleinen Wesen geboren werden. Schreien wird es, wie jedes andre Rind, aber nur wenn irgend ein

Schmerz, wenigstens irgend eine Unbequemlichkeit, ihm diese Nothwehr oder Bitte um Hülfe abdringt. Diese Sprache des Schmerzes wirst Du bald deuten lernen, wie bei Deinem Kinde kein anderes Wesen es könnte. Abhelfen wirst Du schnell dem kleinsten Leiden, wo Du es entdeckst, und Ida wird Dich früh vor allen andern Personen erkennen, und ihr süßestes Lächeln wird Dir zuerst sagen, daß sie Dich kenne.

Wie fruh das Bermögen der Sinnesorgane jur eigentlichen Wahrnehmung im Rinde erwache, läßt sich nicht bestimmen; auch muß diese erste Entwicke= lung in den verschiedenen Raturen früher ober spä= ter anfangen. Aber das junge Geschöpf zeitig mit einfachen und angenehmen Gegenständen der Wahr= nehmung umgeben, ift sicherlich heilfam, und von nicht so geringer Bedeutung, als es scheint. Rann ich, wie ich's hoffe, Dich, meine Freundin, bald be= suchen: dann laß mich für die Ausschmückung des Stubchens sorgen, das der Schauplay des ersten Lebensjahres Deiner Ida werden foll. Bis dahin, bitte ich, laß es so einfach als möglich geschmückt senn. Wie sauber, wie höchst reinlich alles darin ge= halten wird, weiß ich ohnedies. Mir däucht, ich sehe Ida's Bettchen neben Deinem, leicht, aber warm genug für die nicht milde Jahreszeit, nett und fau= ber gedeckt, und um der garten Meuglein ju schonen, die Fenster fürs erste mit grünen Borhängen behängt. Sobald Ida das Licht ertragen fann, erhellet fich das heilige Dunkel des Rämmerleins nach und nach;

Taube ein freundliches Rind, oder eine liebliche Kindergruppe von Shps dem Bettchen gegenüber, und
wechselt damit von Zeit zu Zeit, doch nicht zu oft.
Es ist gut, daß die ersten Blicke gleich auf anmuthige Bilder fallen und der jungen Seele nur solche zuführen: zu schneller Wechsel würde sie aber verwirren.

Bon der mäßigen Wärme, von der oft erfrischten, gereinigten Luft im Zimmer, brauche ich zu Dir, liebste Emma, eben so wenig zu reden, als von der Nothwendigkeit des öfteren Waschens Deiner Kleinen. Dein ganz eigner Sinn für Ordnung und hohe Reinlichkeit macht jeden Wink der Art überstüssig. Sben so weiß ich, daß Deine Foderungen an die Wärterin über diesen Punkt streng sehn werden, wie sie es sehn müssen.

Sb Zda gewiegt werden soll? Man hat aus der Frage über das Wiegen oder Nichtwiegen wohl zu viel gemacht, und die Art, wie man sie beantwortet hat, verräth hier und da jene kleinliche pädagogische Pedanterie, die in den letzten Jahrzehnden sehr oft zum Vorschein kam. Ida's Wiege von der guten Großmutter ist mit Läusen versehen; laß die Läuse daran, aber stelle sie fest, und gewöhne der Kleinen die schankelnde Bewegung nicht als ein Bündniß an: ist sie gefund, so wird sie gewiß ungewiegt schlasen, besonders in der frühesten Lebenszeit, wo die ganze Existenz sast noch ein leichter, wenig unterbrochener

Schlummer ist; und hast Du sie in den ersten vier Wochen nie in den Schlaf gewiegt, so wird es auch späterhin nicht nöthig sehn. Laß aber dennoch die Läuse an der Wiege! Es können Zeiten kommen, wo die Kleine, von irgend einer physischen Unruhe gepeisnigt, viel weint und mit dem gewohnten Beruhisgungsmittel, mit der Brust, nicht zu beruhigen ist: dann magst Du es wohl versuchen, ob die Bewesgung, es sei nun auf dem Arm oder in der Wiege, den Schmerz besänstigen und den Schlaf herbeifühzren will.

Ist Ida gesund, dann laß sie nicht mehr schlasen, als sie eben Lust hat; laß sie nie auf eine künsteliche Urt zum Schlafen nöthigen. Es versieht sich, daß aber auch durch allzulebhafte Beschäftigung, durch das Borhalten zu vieler Gegenstände, durch zu lautes Borsingen oder Borsprechen, der natürliche und sehr heilsame Antrieb zum Schlaf nicht verscheucht werden müsse! — Damit ich aber Deinen eigenen Schlaf durch einen zu langen Brief nicht verscheuche, oder durch einen langweiligen früher herbeiruse, als Dir lieb ist, so leb wohl für heute.

# Zweiter Brief.

Seit ich Dich zuerst in Deiner Kinderstube schrift= lich besuchte, sind mehrere Wochen verstossen, und hat sich in Ida schon mancher schöne Keim der Entwi=

delung näher gedrängt. Was Du mir von dem physischen Wohlsehn des Rindes sagst, bat mich innig= lich erfreut. Ach, das erfte Wohl- oder lebelbefinden in unferm Dasenn entscheidet gewiß weit mehr über unfer ganges Leben, als fich anschlagen läft! Daß Ida Dich früh von jeder andern Verson unterscheiden würde, habe ich vermuthet; doch so fruh das scheint mir fast unglaublich. Aber welches Wunder ift der Liebe unmöglich? Wohl Dir, daß Du den Muth haft, Deinem Rinde fast ausschließend ju leben, und daß die außern Umftande fich ihm nicht ju farf entgegen fremmen. Bare bas, fo müßtest Du Ida fruh gewöhnen, auch jur Ger= trud gern zu gehen, damit nicht, wenn Dn abmefend senn müßtest, die Gehnsucht nach Dir sie gur mißmuthigweinerlichen Stimmung gewöhnte, wenn Du auf ihr Weinen immer gleich berbei famest, den Reim des Eigensinnes und der Idee des Ertrogenkonnens bei ihr aufbrächteft. Es ift feine Besellschaft denkbar, die ihr wohlthätiger werden könnte, als die Deine — wenn Du wirklich immer um sie senn fanust. Aber wie, wenn nun Deines Mannes dringende Geschäfte nachlaffen, und auch Er wieder mehr Unsprüche auf Deine Gesellschaft macht, und sie au seiner Erholung bedarf: wie wird es dann werden, wenn Ida zu niemand will, als zu Dir? Gertrud ist gut, ist verständig, und mas ihr an Ausbil= dung und Ginficht fehlt, erfest ihr Gehorsam und ihre fast vergötternde Liebe für Dich. Gewöhne

Ida also in Zeiten, auch bei ihr gern zu sehn. Aber nute Gertrudens ehrerbietige Liebe für Dich zu ihrer eigenen Ausbildung. Suche dies seelengute Geschöpf — sie ist es ja so werth — von den hergesbrachten Meinungen und Borurtheilen des dienenden Standes zu befreien, und an deren Stelle verständige Ansichten der Dinge und bessere Ueberzeugungen zu pflanzen.

In diesem Punfte magft Du fie sicher über ihren Stand erheben. Es fann nicht anders als ihr felbst heilsam seyn. Bilde Dir an ihr — nicht nur eine zweite Sand, die maschinenmäßig Deinen Willen thut, fondern lag sie Deine verständige Stellvertreterin werden. Deinen Geift fannst Du ihr nicht geben, Dein Mutterherz auch nicht; aber lehre sie in Dei= nem Beifte handeln: ihr gutes, acht weibliches Berg wird das übrige thun. Gelingt Dir dies, wie ich's wünsche und hoffe: so laß sie Dich unterstützen in der Mutterpflicht, damit Du andere, eben so wichtige Obliegenheiten nicht versäumen muffest. Mit Ge= schenfen, womit man gewöhnlich Dienstboten ju ge= winnen sucht, ist dies nicht zu bewerkstelligen; wohl aber mit ehrendem Bertrauen. - Gewöhne Gertru= den, so viel nur möglich, auch in Zeiten zu der Sprache, die Du mit Deinem Rinde gesprochen haben willst. Wenn ich mich recht erinnere, ist ihr Deutsch nicht sehr verdorben. Corrigire sie freundlich, wenn sie Fehler macht, indem sie zu Dir spricht; sage ihr, daß sie um Deines Rindes willen sich von ihren

Provinzial-Ausdrücken entwöhnen muffe. Was aber noch wichtiger ift: fprich jest ichon mit ihr über das, mas sie im Sprechen ju dem Rinde ju vermeiden habe; mache es ihrem guten Berftande recht auschaulich, wie nachtheilig die gewöhnliche Urt der Barterin= nen mit den Rindern ju schäfern, und wie schädlich befonders jede gewaltsame Anreizung jum Lächen merde. Sage ihr, Ida werde von felbst lachen ler= nen, sobald sie sich recht herzlich freuen fonne, und daß das Schäfern und Rigeln eine gang verfehrte Beife fei. Benn Du die Gertrud durch folche und ähnliche Belehrungen in Zeiten vorbereitet haft, wirft Du an ihr eine recht brauchbare Gehülfin haben, die Dir Dein Geschäft erleichtern und es auch in Deiner Abmesenheit durch nichts verderben mirt. Salte fie auch besonders an, fich immer reinlich und ordentlich zu fleiden, fo daß es ihr schon feste Bewohnheit geworden sei, ehe Ida das Gegentheil nur bemerken fonnte, damit der Kleinen Ordnung und Reinlichfeit zur Rothwendigfeit werde, und fie vom Gegentheil auch gar nichts ahne.

Die Jahrszeit nahet heran, wo die Lüfte milder werden. Laß in den wärmsten Stunden des Tages die Fenster sleißig öffnen, damit Ida sich nach und nach mit der frischen Luft befreunde. Bald genug wird sie sich daran freuen und selbst darnach verlanzen. Dann trage sie hinaus in Dein Gärtchen, und verweile immer etwas länger mit ihr im Freien. Kleite sie dann etwas wärmer, doch hülle sie nicht

zu sehr ein, damit sie unsern Zahnschmerz, Ohren: zwang, und das ganze furchtbare Heer von Erfäl: tungsübeln (Rhenmatismen genannt) nie aus eigner Erfahrung kenne.

Sat man es doch für möglich gehalten, daß durch forgsame Rinderdiat, die fürchterliche Blattern= frankheit gang von den Rindern abzuwenden fiebe. Und wenn dies auch nur frommer Wunsch und Glaube blieb, so lag ihm doch sicherlich etwas Reel= les zum Grunde, nehmlich das, daß man durch wohlverstandene Diat und eine wohlgeordnete Lebensweise, die sich der Ratur so nahe als möglich halt, gar vieles ausrichten fonne, wenn sie von den ersten Lebeustagen des Rindes an ununterbrochen und in einem Sinne fortgesett wird. Selbst Strofelfranf: beiten muffen sicherlich vermieden werden fonnen. Und wie diese den Rindern oft nicht nur die gange Rindheit verderben, fondern ihnen wie graufame Plagegeister, oft das gange Leben hindurch, auf den Fersen siten, das hast Du in der R..schen Familie gesehen, wo Du Dich des traurigen Lazarethes in dieser armen Familie noch erinnerft. Bewahre denn Dein liebes Rind vor zu marmen Betten, marmen Stuben, und Speisen, sobald fie aufängt der letten zu bedürfen, aufs allerforgsamste. — Lebe wohl, Beste!

## Dritter Brief.

Bald wieder zu schreiben war mein Borsat; ich habe ihn aber nicht halten können. Unterdessen ist Ida sechs Monate alt geworden, lächelt alles an, was sich bewegt, und greift nach allem, was glänzt und leuchtet. Nun wird es also immer bedeutender, wie das junge rege Leben beschäftigt werde. Dir, meine Gute, kann es an Stoff dazu, und auch an guter Urt nicht fehlen. Doch Du willst meinen Rath. Bernimm ihn also.

Mit dem Pestalogischen Buch der Mütter fannst Du Dich nicht befreunden? Ich glaube das gern. Auch würde der ehrwürdige P. selber Dir das nicht verübeln. Für Mütter wie Du bift, ift fein Buch, und sind alle seine Methoden-Bücher nicht geschrie= ben. Er hat es mit dem roben verwahrloseten Landvolf und junachst mit dem in seiner Gegend zu thun. Diefe Mütter hat er im Auge, und deshalb find die Borschriften so peremtorisch und die Unweisungen gehen auf eine Mechanif des ersten Unterrichts aus. - Für folche, deren äfthetischer Sinn einen boben Grad der Ausbildung erhalten hat, und für Gelbft= denkende konnen seine Borschriften feine gesetliche Berbindlichkeit haben. Denn für die einen find diese Formen und ewigen Wiederholungen unleidlich, und für die andern unnöthig. Deffen ungeachtet findet der gebildetste und selbst der am tiefften denkende Geist in diesen Schriften reichen Stoff jum Rachfinnen und zu Erwägungen über diese Sache. De= der Du noch ich würden g. B. diesen Rurfus der Benennung menschlicher Gliedmaßen gang so mit allen diesen Wiederholungen nachbeten mögen. Aber bedarf es deffen auch? Der Buchstabe tödtet, der Beift macht lebendig. Nehmen wir welcher Gegen= stand es sei, der aus verschiedenen regelmäßigen Thei= len zusammengesett ist - des Kindes Körper ist ihm freilich der nächste, und gewiß fehr brauchbar dazu, aber er sei nicht das einzige, was es so nach allen seinen Theilen fennen serne. Ich würde ihn nicht einmal das erfte febn laffen, weil die Dinge außer ihm zur Unschauung, beffer als er selbst, ge= schieft find, und die minder fünstlichen als das größte Runfiwerf der Matur (der menschliche Rorper), jur Entwickelung der ersten Begriffe von den Körpern immer tauglicher scheinen. Wenn Du im Frühlinge mit Ida in Deinem Gartchen am Saufe oder auf Deinem Landfige im großen Garten, ober in dem noch größern der umliegenden Gegend mandelft, dann gib Acht, worauf die Blicke der Kleinen am häufig= sten fallen, worauf sie am liebsten verweilen, und nach welchen Gegenständen ihre fleinen Sandchen sich ausstreden, um sie an sich zu reißen. Und wäre es ein rober Stein - gebe mit ihr bin, zeige mit dem Kinger darauf, und fage: Stein! fuche dann mehrere Steine und wiederhole, so oft fie darauf merft, den allgemeinen Namen, Stein, und das so oft, bis Du merfft, daß fie Steine von andern Rorpern unterscheidet. Källt ihre Aufmerksamfeit querft auf's Lebendige, g. B. auf einen Sperling, auf eine vorbei= fliegende Schwalbe: nenne sie mit dem allgemeinen Ramen, Bogel; lag Ida alles was fliegt bemerfen, und wiederhole ihr oft das Wort, Bogel. Bringe ibr, wenn's ihr Frende macht, einen Bogel im Rafig näber, lag fie ihn fo lange betrachten, als fie Lust daran bat, entlag ibn vor ihren Mugen aus dem Räfig: sie sieht ihn fliegen, und weiß nun, wie die Bogel, die fie in der Ferne fliegen fieht, gestaltet find, und hat schon den allgemeinen Begriff: Bogel. Die unterscheidenden Benennungen: Finf, Schwalbe, Rachtigall, Lerche, Rrabe, mag fie fpater boren, wenn fich der Begriff vom Bogel erst recht festgesest hat. Sie wird nun, wenn sie ju sprechen anfängt, das Sausbuhn auch Bogel nennen, und das ift gut. fie darin nicht irre machen. Fällt ihr irgend ein anderer Gegenstand mehr oder früher in die Augen: wohl! fo sie es der, bei welchem Du mit ihr verweilft. 3ft's eine Tulpe oder Relfe, nenne fie ihr querft mit dem allgemeinen Namen: Blume. Fängt sie an, Karben ju unterscheiden, so füge den Namen der Karbe bingu, und lebre fie gelbe Blume, blaue Blu= me, rothe oder bunte Blume sagen, aber nicht eber, als bis sie wirklich die Farben unterscheiden fann, und übe sie oft darin.

Ist die Witterung rauh und kannst Du mit ihr nicht im Freien senn: so mache sie auf die Gegen= stände in ihrem Stübchen aufmerksam, lehre sie nach und nach alles kennen, unterscheiden und benennen, was darin ist; und eben deshalb wünsch' ich, daß ihr Zimmerchen sehr einfach dekorirt sei, damit Du über alle Gegenstände, die darin sind, mit ihr reden könntest. Aber laß ja die Gegenstände nicht schnell wechseln.

In einem fehr begüterten Saufe fand ich einst die Rinderstube mit alten Saute-Liffe-Tapeten verun= giert. Der Wiege des fleinsten Rindes gegenüber war der König Saul abgebildet, wie er mit dem Spieße nach dem David fährt. Das vorjüngste Rind, welches eben zu plaudern anfieng, fragte mich: Tante willst Du mir nicht erflären, was der Mann da macht mit dem großen Meffer? Ich war verlegen, und wollte das Rind hieron ab und zum nächsten Bilde führen, um ihm davon etwas zu ergablen, und siehe da! das nächste Bild stellte den Teufel auf der Binne des Tempels vor, wie er Christum versucht. Es ift, wollt' ich eben sagen, ein großer Uffe, der den schönen beiligen Mann da herunterfturgen will, als mir einsiel, daß ich so die Aurcht vor den Affen in das Rind hineinfabeln würde. Die nächste Ab= bildung follte mir aus der Moth helfen — und was fand ich? Es war Hercules, halb verbrannt auf fei= nem Scheiterhaufen, und der Centaur Reffus, der dem Actus aus einiger Ferne zusah. Ich erspare Dir die Beschreibung der übrigen Borstellungen. Daß auch Jupiter und Europa, Diana und Aftaon nicht fehlten, versteht sich. — Komm, Lilli, rief ich, wir

wollen in den Garten, wollen Blumen pflücken und der Mutter einen Kranz flechten. So verließ ich die Kinderstube, in die ich seitdem nur noch ein= mal fam, und die ich so voll alberner Schnurrpsei= fereien fand, die den Kindern zum Zeitvertreib dienen sollten, und zur gänzlichen Berwirrung ihrer Begriffe dienten, daß ich auf immer genug hatte.

Großer Zuruftungen und eigends herbeigeschaffter Gegenstände bedarf es beim allerersten Unterricht nicht. Die gemeinsten Dinge fonnen dazu dienen, wenn sie nur nicht zu fünftlich zusammengesett find. Willft Du Ida früh über Formen belehren: führe sie oft an einen runden Tisch, bezeichne seine Form und nenne sie ihr oft; dann zeige ihr den vierectigen und nenne ihr die Form, indem Du auf die Eden zeigft; Du wirst seben, wie bald sie beide unterscheiden wird. Roch beffer ift es, wenn der erfte runde Rorper, den Du sie bemerken lehrst, eine Rugel ift. Rleine Rin= der haben ohnehin eine Freude daran, fie rollen gu seben, und sie ist eine der unschädlichsten Spielzeuge, an welchem sie sich nicht verletzen können. Laß sie dann, wenn sie den runden Tisch unterscheiden fann, felbst alle runden Flächen aufsuchen, als Teller, Tasfen und was der Art in der Rabe ift. Alles im Bimmerchen fann Stoff jum Plaudern mit den Rlei= nen werden, und alles Plandern wird Belehrung, wenn man sich nur einigermaßen dagn hingibt. Trittst Du mit ihr ans Fenster: feine regelmäßige Form, und feine gleichen Abtheilungen geben Dir 1.

Stoff genug, auf Pestalozzische Weise oder wie Du sonst willst, mit ihr zu plaudern. Und aus dem Schatze eigener Bernunft und dem noch reichern Schatze der Mutterliebe wirst Du täglich neuen Stoff zur Unterhaltung schöpfen. — Aber noch einmal, laß die Gegenstände nicht zu schnell und stüchtig an Ida vorübergehen, sondern sie vielmehr an jedem so lange haften und halten, als sie nur immer will.

# Bierter Brief.

Deine Ida machft und gedeihet an Geift und Rorper, und das fleine Berg ift mit dem Mutterher= gen wie in eins verschmolzen? D ich zweiste nicht; wie fonnt' es auch anders febn! - Aber auch Spuren des auffeimenden Eigensinnes willft Du be= merft haben? Das ware freilich fruh, und nach un= ferm Plane fommt der immer zu früh, weil er gar nie kommen darf. Ghe ich Dir etwas besonderes über die Unterdruckung oder vielmehr Ausrottung diefes Fehlers fage, mocht' ich gern gewiß fenn, ob Du Dich in der Sache nicht irrest? ob das weinerliche Wefen das fie von Zeit ju Zeit überfällt, und das Wegwerfen der Dinge, die ihr sonst lieb sind, auch wirklich Eigensinn, ob es nicht vielmehr Unluft ift, die aus dem Schmerze beim Zahnen herrührt? Bist Du hierüber ungewiß, so wurde ich Dir rathen, wenn

sie heftig weint, und ihr Spielzeug auf den Boden wirft, ihr das Weggeworfene nicht wieder aufzuhesben, auch wenn sie darnach griffe, ihr auch für den Augenblick kein anderes zu reichen, sondern sie freundslich an Dich zu schließen, und zu sehn, ob sich vielsleicht durch Liebe der Schmerz befänstigen läßt. Fährt sie fort, zu weinen, so sei ernsthafter, suche sie aber durch Ortsveränderung zu zerstreuen; gehe mit ihr in den Garten, oder, wenn das nicht sehn kann, aus einem Zimmer in das andere.

Schreit sie nach den weggeworfenen Sachen, und fie maren ihr von irgend jemand wiedergegeben, und fie mirft fie dann abermals weg, so ift fein Zweifel daran, daß es Eigensinn fei. Dann muß fie fie nicht wieder haben, und wenn sie noch fo heftig weinte; dann wurde auch ein liebkofender Ton fie nur noch mehr jum Gigenfinn anreigen. Da maffne Dich gegen Dein allzuweiches Gefühl, und fei nicht eber wieder gartlich, als bis die bose Stunde bei der Rleinen gang vorüber ift. Auch diefe Diflaune in dem Rinde fann vom Schmerz herrühren, und Rrantlichfeit enthält gewöhnlich den Saamen jum Eigen= finne. Dennoch darf dieser bofe Saame nicht genährt werden. Er muß heraus, und frühe ausgejätet merden, ehe er zu viel Kraft gewinnt. — Gib Ida niemals das, wonach sie schreit; gib ihr das aber gern und mit Deiner gangen Freundlichfeit, wonach fie freundlich äugelt; fomme, wo es sehn fann, auch dem bittenden Blide ichon gebend entgegen. Schlage

nichts, gar nichts ab, das Du geben darfft: verwei= gere aber standhaft, was Du einmal abgeschlagen und sollte sie es noch so schön, oder noch so fläglich fodern. Schreit sie, so darf sie es unter feiner Bedingung haben. Damit fie aber jur Begierde deffen, was sie nicht haben soll, nicht gereigt werde, so laß folche Dinge, wo das Bermeiden nur immer möglich ift, gar nicht in ihre Rahe fommen. Der verbotene Baum in Sten war ein Erziehungsmittel der himm= lischen für den schon erwachsenen Menschen, und doch missen wir, wie schlecht der Mensch die Probe bestand. Wollen wir von unsern fleinen Kindern mehr fordern, als unfere ersten Eltern leisteten? Gi= nige Eltern — recht als wollten sie die bose Lust in ihren Kindern erwecken — umgeben sie allenthal= ben mit solchen Dingen, die die Rinder nicht haben follen, und pflanzen einen ganzen Wald von verbotenen Bäumen um sie; einige aus Sorgfalt, andere, um den Gehorsam zu prüfen. Du nicht also, liebste Emma! Lag aus Ida's Stubchen alles fern bleiben, was sie nicht anrühren darf — besonders wenn es auffällt und fehr reigt. Gabeln, Dieffer und Schee= ren halte so feru, als Du fannst. Rleine Rinder frent der Glang, und erregt ihre Begier darnach. Entferne alle zerbrechliche Sachen: laß sie aber mit andern glänzenden Dingen nach Bergensverlangen fpielen, es fei mit Geld oder andern Metallfachen, die nicht beschädigen und auch nicht verdorben wer= den können. Die Mähe zerbrechlicher kostbarer Saus=

geräthe, die das Kind oft sehen muß und nicht berühren darf, ist sehr nachtheilig. Wollt ihr Begierden, wollt ihr Troy, wollt ihr Bitterkeit in eurer Kinder Seelen pflanzen, so zeigt ihnen nur vieles, das sie nicht haben dürfen. — Es versieht sich, dies gilt nur für eine gewisse Zeit. Denn die Zeit des Gehorsams muß auch kommen, wo es sich von vielen Dingen umgeben sieht, die man nicht entfernen kann, und die es nicht anrühren darf.

Roch eine, meine Emma! Umgib Deine füße Ida, fo viel Du nur fanuft, mit ichonen Gegen= fländen aller Urt; dulde nichts Geschmackloses um sie. Du malest ja felbst, und malest so schone Blumen: verziere ihre Bande damit! Sobald sie die, die Du in ihrem Stubchen zuerst aufgehängt haft, alle fen= net, vertausche sie mit andern, und verändere diese Bergierung nach einigen Mongten wieder; wenn fie auch diese fennt, hänge wieder andere bin, und fo fort. Lag fie dann dieselben Blumen im Garten wieder aufsuchen, und Du wirst so einen Magstab ihrer Aufmerksamfeit und ihres Bergleichungs = Ber= mögens erhalten. Du schriebst mir neulich, daß ihr Bogel besondere Freude machten: hange aus Deiner fleinen Sammlung ausgestopfter Bögel eine Partie nach der andern bin, aber nur wenige auf einmal, und siehe, ob sie die in der Matur ihr schon befann= ten gleich wieder erfennt. Lag dann Abbildungen in Rupferstichen folgen. Das Bertuchsche Bilberbuch fann Dir hier gute Dienfte leiften. Aber laß

Widowood .

nie eine Menge Gegenstände daraus flüchtig vor ihr vorüber geben, sondern befestige immer eine Partie davon an die Wand, bis sie völlig damit befannt ift, und gar nicht darin irrt. Dann nimm diese Bilder weg und thue andere an die Stelle. Wenn ihr am Tenfter vorbeigehende Pferde, Schaafe, Rube, aufgefallen find, und sie mit Freude ihre Namen nachgesprochen, dann zeige ihr bald nachher auch eine gute Abbildung davon, und so eine lange Zeit nur immer Abbildungen von Dingen, die sie in der Wirklichfeit schon fennt, und es wird sich früh eine rich= tige Vorstellung von Bild und Sache in ihrer Seele festsetzen. Renne ihr oft die einzelnen Theile jedes Gerathes im Zimmer, besonders an folden, mo ein= zelne Theile leicht zu unterscheiden find. Fange bei den einfachsten an, und gehe zu den fünstlicher zu= fammengesetten fort. -

Haft Du Ida so vor Eigensinn bewahrt, und sie gegen Langeweile durch stete Beschäftigung gesichert, dann sind zwei Hauptquellen des llebels in der Erziehung verstopft, und Deinem Mutterherzen vielleicht jede Strenge für die Zufunft ganz gespart: Du wirst vielleicht nie strafen dürsen! — Ueber die Schädlichkeit mancher unentbehrlichen und nicht zu entsernenden Dinge laß sie sich durch das Gefühl bezlehren. Greift sie nach einem brennenden Lichte, oder nach dem Fener im Kamin; so sage ihr: Ida, es brennt! Ida, es thut wehe! Sie wird das nicht verstehen, und die schöne helle Flamme greifen wollen.

Lag sie das Fingerchen dem Lichte ein wenig nähern, (vor dem Berbrennen wird Muttersorgfalt sie wohl schüten) aber laß ein wenig fühlen, mas Brennen beißt. Ich stehe dafür, sie wird nicht mehr in das Licht greifen; und follte fie's ju vergeffen scheinen, fo rufe nur: es brennt! und die Erinnerung des Gefühls wird mit den Worten jurudfehren. immer wirst Du freilich auch Meffer, Gabel, Scheere, und alle scharfe Instrumente nicht vor ihr verbergen fonnen. So wie ihr das erfte davon in die Angen fällt, sage ihr : 3da, es schneidet! 3da, es sticht! Dies Gefühl feunt sie noch nicht, aber Deine warnende Stimme fennt fie ichon, und gewiß wird fie auf diefen Ion und auf diese Worte merfen. — Bezeigt sie dennoch ein ungestümes Berlangen darnach, laß sie sich in die Spige ein flein wenig stechen; aber laß es doch so viel fenn, daß es sie ein wenig schmerzt, und sie wird sicherlich das bose Ding meg= werfen, und wird nach der zweiten Erfahrung die Stimme der Warnung schon beffer fennen und mehr Noch ein Paar ähnliche Erfahrun= darauf achten. gen, und sie braucht feine mehr zu machen; sicher wird sie auf Deine Warnung merfen, und ihr willig gehorchen. Für heute nichts mehr. Aber Du haft die rathgebende Freundin einmal aufgefodert; Du fagft, daß diese Briefe Dir Freude machen, und daß Du diese Rathschläge alle anwendbar findest - es wird also diesen vier Briefen noch mancher nachfolgen.

# Fünfter Brief.

Also läuft Ida wirklich schon? und sie ist erst eilf Monat und einen halben alt? Und doch fabe man bis dahin bei Dir weder Laufband, noch Gangelwagen, noch fonft irgend ein Werfzeng, das Rinder früher geben lehrt, als sie konnen, d. h. als ihnen die Kräfte dazu gekommen find. Aber man will Dich besorgt machen, Ida werde vielleicht ein frummes Rüßchen oder eine frumme Sand nach diefer Rriech= methode befommen. Lag Dir feine Sorge deshalb ans Berg fommen, ich bitte Dich! - Schon viele Rinder sabe ich, die auf diesem natürlichsten aller Wege das Geben lernten, und gerade diese maren die fräftigsten, und alle ihre Glieder, wie die Ratur sie haben will. Sehr lebhaft erinnere ich mich des Rnaben eines Tagelöhners, der bei uns in Arbeit fand. Der Bater war ein gebrechlicher Mensch mit gang frummen Sugen, der nur wenige Sausarbeiten verrichten fonnte. Die Mutter mußte also mit auf die Arbeit gehen, um für die Familie die Nothdurft erwerben zu helfen. Da follten denn die beiden altefien Kinder, die auch flein waren, das fleinfte den Tag über warten. Ihr Huttchen fand dicht neben unferm damaligen Landhause. 3ch hörte im Süttchen oft schreien. Es jammerte mich der armen Rin= der, die so alle drei ju Krüppeln werden mußten. Ich gab den beiden ältesten eine Beschäftigung, die ihnen angemessen war, und nahm den fleinen halb-

jährigen Buben des Tage, wenn er nicht schlief, ju mir in's Zimmer, breitete bann einen Teppich unter ihm aus, feste ihn darauf, und gab ihm Allerlei jum Spielen — unter andern auch fleine Rugeln. oft ihm die meg rollten, wollte er sie wieder greifen; das wollte nicht gelingen, und so fing er an gu friechen, und froch ihnen nach. Diese Bersuche miß= glückten bisweilen, und er fchrie. 3ch half ihm nur wenig nach, weil es mich ju febr in meinen Beschäftigungen fiorte. Er lernte sich bald felbst belfen, und froch, tres dem besten Rrebse, bald ruck- bald vorwärts, und gefiel fich ungemein in diefer Rraft= äußerung. Co oft ich ihn freundlich ansah, lachte er mir ju, und froch mit immer größerer Schnellig= feit. Er mochte etwa jehn Monate alt fein, als ich den Berfuch machte, dem fleinen Sans eine Birn, die er fehr gern af, auf einen Stuhl am andern Ende des Zimmers hinzulegen. Er froch mit großer Schnelligfeit nach dem Stuhle. Aber wie follt' er nun daran fommen? Er machte den Bersuch, sich an dem Stuhlbeine aufzurichten: der Berfuch miglang. Die Birn reiste ibn febr fark: er versuchte es noch einmal, und noch einmal, und es war gelungen er ftand am Stuhle, gitterte ein wenig, ergriff feine Beute, und lachte überlaut. — Ich lachte ihm Bei= fall ju. Auf seinen Beinen halten fonnte er fich noch nicht lange. Bald faß er wieder auf dem Boden, und froch, wie zuvor, nach allen vier Ecken des Zimmers in allen Richtungen herum. Ich wieder-

The state of the s

holte das Experiment täglich, und er befam bald Rraft jum Stehen in den Beinen. Da fing ich an, dem fleinen Sans bas Biel weiter ju ruden. Wenn er sich eben am Stuhl aufgerichtet hatte, legt' ich den Ruchen, oder das Obst, oder was es sonst war, ein Paar Stühle weiter. Run fing er an, sich an den Stühlen halten zu wollen, um zu dem hinzugeben, wo der Preis lag. Die Stüte versagte aber: ich reichte ihm einen Finger bin, er ergriff ihn, und fo fam er jum Ziel. Rach einigen Tagen gab ich ihm keinen Finger mehr, und er kam auch hin. Und fo führte ich ihn bald an der einen, bald an der an= dern Sand, wohin ich ihn haben wollte. Noch ehe er eilf Monate alt war, lief er allein. War er mude, fo froch er wieder, und als er ein Jahr alt war, war er fast immer auf den Beinen, und Du mußt nicht leicht ein netteres und fräftigeres Bübchen gesehen haben, als diefen fleinen Sans.

Diese Erfahrungen hatte ich gemacht, noch ehe ich mit Erziehung mich eigentlich beschäftigte, und zu einer Zeit, wo ich noch nicht einmal wußte, daß auch das zur Erziehung gehöre. Als dies Geschäft aber mein Beruf wurde, da wiederholte ich bei mehreren kleinen Kindern diese natürlichste aller Methoden des Gehenlernens, und fand sie probat, wie das erstemal. Auf solche Erfahrungen gründete sich die Zuversicht, mit welcher ich sie Dir empfahl. Und Dein Beispiel hat sie aufs neue gerechtsertigt. Wollte man uns die unzählige Menge von Beispielen entgegensetzen,

mo Rinder am Laufjaum geben lernen, und doch eben feine Rruppel werden, von Rindern, denen bas Leitband die Bruft nicht jufammendruckt, und wo das frühe Stehen und gezwungene Geben im Gangelmagen feine frummen Beine gemacht bat: fo fege ich die noch weit größere Menge rober Bölferschaften dagegen, bei denen eine verfruppelte Gestalt eine viel feltnere Erscheinung ift, als bei uns Europäern, und die gewiß alle unsere, der Ratur vorgreifende Werfzeuge, die findliche Rraft in Thatigfeit ju bringen, nicht fennen. Fort also mit dem Laufzaume, fort mit dem Gängelmagen, mas auch die gute Tante, die Deine Ida damit beschenft, von unserer Methode fürchten mag! Beweisen wir ihr nicht mit Worten, fondern mit dem glücklichen Erfolge das Gegentheil! Diefe Urt, ju beweisen, ift für viele Menschen Die einzig überzeugende.

Dich rufen für heut andere Geschäfte. -

# Gechster Brief.

Noch kein Wörtchen sagt' ich Dir zur Antwort auf Deine Frage: wie früh man durch Musik auf junge Kinder glücklich wirken könne? Aber hast Du mir nicht diese Beantwortung kast schon vorwegge= nommen? Was ist denn Ida's Freude an Deinem Gesange anders, als reger Sinn, schöne Empfänglich=

feit für das Melodische? Für Harmonie entwickelt sich bei gewöhnlichen Kindern der Sinn so früh nicht. Aber ihr liebliches Nachlallen des Liedchens: "Der Frühling ist gekommen" und die Nachbildung selbst des Rhythmus, scheint mir ein Talent anzukündigen, das der Psiege werth ist. — Sollte aber auch die Deutung dieser Auspizien zu günstig sehn, so ist es ihr sicher auf andere Weise wohlthätig, wenn sie ihr sanstes Mütterchen recht viel singen hört.

Roch habe ich außer einer alten Auhrmannsfrau - die zwischen jeder Zeile von ihrem Morgenliede: "Wach auf, mein Berg, und singe" immer einige heftige Apostrophen an ihre Pferde richtete, wenn sie fich beim Striegeln ober Unspannen nicht schicken wollten, noch habe ich sonst niemand unmittelbar nach dem Gefange gurnen gefeben. Wer in einem ichonen Gemuthe auch den gerechten Unwillen entwaffnen woll: te, durft' es nur versuchen, die Melodie von Rirn= berger's: "Schwach und sündlich ift der Mensch geboren" oder Graun's Arie: "Ihr weichgeschaff'= nen Seelen," oder den schönen Choral: "Berglich lieb hab' ich dich, o Herr!" anzustimmen; ich stehe für das Gelingen. Und fein Instrument (felbst die auflösende Harmonifa nicht) darf sich mit der Men= schenstimme meffen, wenn sie recht rein und fanft getragen ift. D finge, finge viel, wenn Du Ida bei Dir haft. Befonders im Garten. Es wird ja bald wie= der Frühling! Dann leb' und wohne mit ihr unter Blumen und Bögeln, die sie so gern hat, und finge

ihr häufig vor. Bis dahin beschäftige fie und laß fie fich felbst beschäftigen mit den Begenständen, die ihr Freude machen; mit feinem einzigen aber gu lange, d. h. bis jum lleberdruß. Bum Borfpielen auf dem Klavier wollt' ich jest noch nicht gern rathen. Ich weiß wohl, daß Kinder gern hinhorchen; aber sie borchen nach allem, was flingt, und nach einer Schelle fast eben so gern, als nach dem schönsten Klavierspiel, welches sie gewöhnlich dadurch un= terbrechen, daß fie selbst mit Sanden und Augen brauf schlagen wollen. — Rur Rinder von feltenem mufi= falischen Talente zeigen früh einen empfänglichen Sinn für harmonic. Bemertst Du, daß Ida lange still und fröhlich borcht, wenn sie zufällig Dich oder fonft jemand fpielen bort, und ernstlich darnach bin= verlangt: dann ift das Zeichen von der Matur gegeben, dann beschäftige sie gern auch damit, daß Du ihr vorspielst.

Gib auch fleißig Acht, ob ihre Füßchen bei dem frühen und vielen Laufen gerade bleiben? und wenn sich eins ein wenig einwärts biegen wollte, so laß sie ja nicht lange stehen, auch nicht zu lange hinter= einander laufen, sondern sie lieber auf dem ausge= breiteten Teppich auf dem Boden herum spielen. Auch muß Gertrud sie mitunter noch tragen; aber abwech= selnd auf beiden Armen, nie sehr lang auf einem. Daß Du mit der gelehrigen Gertrud so gut fort= fommst, ist ein wahres Glück. Sage ihr von mei= netwegen, daß ich sie sehr werth halte. Ich weiß

wohl, daß die redliche Seele keiner goldenen Belohnungen bedarf; aber' ich schicke ihr mit diesem Briefe
ein goldenes Herz, das soll sie zu meinem Andenken
auf ihrer Brust tragen, und sich dabei meiner Bünsche für Ida erinnern. Auf der einen Seite sieht
mein Name, auf der andern: Gedenke mein! Das
erklärt meine Freundin ihr so: "wenn ihr weiches
Herz die Gute sollte verleiten wollen, Ida's kleinen
eigensinnigen Launen nachzugeben, dann soll sie mei=
ner gedenken und — widersiehen. Auch soll sie sich
Gewalt anthun lernen, und den holden Engel nicht
zu oft küssen." — Hörst Du, Beste! daran soll das
goldene Herz sie mahnen.

Ich fenne gute Menschen genug, die sich an solche Sorgfalt fiogen, sie für pedantisch, wenigstens für völlig überflüssig erflären murden. Donn, würden fie fagen, wenn man auch das Unschuldigfte tadeln und verwerfen will, und wenn man dem Rinde feine gärtliche Liebkofung mehr machen darf, ohne ängstlich zu berechnen, ob es ihm auch nicht schade: so ist es, als wenn man ihm auch seine Portion Speise und Getränf jedesmal juwagen mußte. Wenigstens untwortete eine Mutter einmal einem verständigen Manne etwas der Urt, als er sie bat, nicht jugugeben, daß die Amme ihr Rind so heftig fusse, da das Rind so= gar unwillig ward, und die heftige Umme von sich abwehrte. Die Kleine ware nur eigensinnig, meinte fie, und dann mochte fie feine Liebkosungen, auch von ihr, der Mutter nicht. Daran muffe fie fich

aber doch gewöhnen. — Der Pädagog schwieg, und Deine Freundin schweigt auch von diesem unzarten Gegenstande. Er, weil er sah, daß solche Lehre hier auf den Felsen siel; die Freundin, weil sie fühlt, daß sie dei Dir überstüssig sei. — Aber eins noch: bitte alle, die Dein Kind lieb haben, und sich gern mit ihm zu schaffen machen, die Kleine nicht zu necken, ihr scherzend etwas zu entreißen, woran sie Freude hat, und wenn sie dann heftig wird, es ihr wiederzugeben. Dies ist eine der tausend Arten, Heftigsfeit und Eigensinn dem Kinde einzuimpfen.

Auch sehr gebildete Männer spielen wohl so mit kleinen Mädchen, weil sie das tolle Frätchen komisch sinden, das ein heftig gewordenes Kind schneidet. Du sagtest neulich, daß Ida gern Männer sehe, und ihnen nicht blöde sei. Das ist recht schön; aber es führt mich auch ganz natürlich auf diese Warnung. Auch Gertrud muß ja so nicht mit Ida spaßen.

Moch fennt Ida feine Furcht im Dunkeln? Ich glaube es: was hätte sie auch wohl bis jest gesehen oder gehört, woran die Erinnerung im Finstern wiesderkommen, und ihr bange machen könnte? Daß ihr ja diese wohlthätige Furchtlosigkeit durch nichts gestrübt, und ihr so lange als möglich erhalten werde! Sie ist eine der höchsten negativen Wohlthaten, die als ein Eigenthum der unbefansgenen findlichen Unwissenheit respectivt werden sollte.

The same of

Es geht über alle Borstellung, wie unglücklich man in der Rindheit durch leidenschaftliche Kurcht und Angst werden fann, und wie dadurch dem Rinde feine gange goldene Morgenröthe getrübt wird. meiner frühesten Rindheit hatte mein trefflicher Bater mich fehr forgfältig gegen die Anwandlung diefer un= seligen Leidenschaft verwahrt. Oft nahm er mich in meinem zweiten und dritten Jahre auf feine Urme, büllte mich in seinen Schlafrock, ging mit mir bin= aus im Dunfeln in den Garten, zeigte mir den ber= aufsteigenden Mond, und das findliche Berg fühlte nur Freude und ahnete nichts von Furcht. Coging er jur andern Zeit, wenn's dunkel ward, mit mir in den Zimmern und Gangen des Saufes umber, und sang mir vor. Auch fodert' er von meiner Mutter, wenn sie mich schlafen legte, und mir mein fur= jes Abendgebet vorgesprochen und mich gefüßt, daß fie fogleich von mir ging, und das Licht mit hinweg nahm. Dann durfte feine Magd und niemand mehr ins Schlafzimmer. Rief ich bann: Mutter, ober Bater, fuff' mich noch einmal! so famen sie wieder und befriedigten das fleine Berg. Sierbei aber blieb es, ich durfte dann nicht mehr rufen, schlief auch meistens gleich ein, und erwachte vor Morgens sieben Uhr nicht wieder.

So ging es bis ins dritte, vielleicht vierte Jahr. Da fam unter den Kindern, die mit meinem ältern Bruder spielten, auch ein junger Better, der eine bes
sondere Freude hatte, mich zu necken. Der erzählte

mir, wenn wir im Salbdunfel fpielten, allerlei ichauerliche Dinge, und begleitete feine Ergählung mit folchen Tonen und Bewegungen, daß ich in eine entfepliche Angst gerieth. Die mochte dem jungen Menfchen, der etwa zwölf bis dreigehn Jahr alt mar. fomisch vorkommen, so daß er es immer schauerlicher machte, bis er fab, daß ich vor Angst nicht mehr ju bleiben mußte; bann versucht' er mich wieder ju tro: ften: aber die Furcht mar mir nun eingeimpft, und ward meiner völlig mächtig. Nun fonnte man mich ju fürchten machen, womit man wollte. Erft graute mir vor Riesen ohne Ropf, wovon der Better mir ergablt hatte, dann vor Pferden mit feurigen Augen, dann vor dem Alp, dann vor Befpenstern, vor Robolden, Drachen, Beren, dann vor Rometen, Gemit= tern, und am Ende vor dem jungften Tag.

Meinen herrlichen Bater hatte ich sehr früh verloren. Niemand arbeitete der Furcht bei mir entgegen: sie nahm bald so überhand, daß ich keiner
Freude mehr fähig war. Oft wünscht' ich mir den
Tod, weil mir ein Leben voll steter Angst unleidlich
schien. Blumen und Bögel, meine vorzüglichsten
Freunde, und die ganze schöne Natur sprachen mir
vergebens zu; hinter jedem Baum und Strauche sah
ich irgend ein Unthier lauern. Die Sterne, die mich
früher so glücklich machten, weil man mir sagte, auf
jedem wohn' ein Engel, wurden mir nun fürchterlich,
weil ich immer meinte, sie würden sich in Rometen
verwandeln und den jüngsten Tag heranbringen.

3

Rurz, die Freude meiner Kindheit war fast ganz das hin. Endlich siegte meine bessere, heitere Natur. Bielleicht gaben auch die Gespräche heiterer, gebildeter Menschen, bei denen ich zufällig gegenwärtig war, meinem Geiste eine andere Richtung. Aber noch bis in mein siebenzehntes, achtzehntes Jahr hatte ich mit den Resten dieser Eindrücke zu kämpfen, die erst sehr spät völlig verlöschten.

Bewahre unsern Liebling davor, beste Emma; erspare ihr diese Kämpfe der Angst, die eine so harte Anstrengung und einen zu großen Kraftauswand sowern, um sich ganz davon loszumachen. Es gibt Dinge, die man allerdings fürchten soll; aber die Periode dieser Furcht darf bei Ida noch nicht eintrezten. Besorge dabei nicht, daß Ida in dieser Furchtlosigseit zu seck, zu dreist werden möchte. Ihre heislige Furcht sei jest die, Dich unzufrieden zu sehen. D! die Zeit wird kommen, wo ein Schauer vor der unsichtbaren Macht, die die ganze Natur bewegt, ihre Seele mit Ehrfurcht durchdringen wird! Zest muß nur Liebe in ihr leben; dieß ist der einige Geist, dessen geheimnisvolle Sprache sie vernehmen soll; der allein wecht das Göttliche im Menschen.

Wächs't sie ein wenig heran — etwa im dritten Jahr — dann laß sie auf das Brausen der Wogen am Gestade, auf das Rauschen der hohen Tannenswipfel, auf das Rollen des noch fernen Donners merken. Dein feierliches: Horch, Jda, es donnert! horch, wie es brauset! wird sie schon ausmerksam mas

chen. Und wenn sie sich dann ein wenig schüchtern an Dich schmiegt, so weißt Du, das Gefühl der unssichtbaren Macht ist in ihre Seele gedrungen. Wie früh sie den Namen Gott hört, darauf kommt es nicht an. Dieser heilige Schauer vor dem Unsichtbaren, und die Innigseit, mit der sie Dir anhängt, sind ihre erste Religion. Sollte sie beim Geräusche des nahen Donners zu bange werden, dann wird ein heiterer Blick von Dir nach oben hinauf, und das leise Wort: Bater im Himmel! das Dir vielleicht unwillführlich von der Lippe strömt, das kleine Herz befänstigen. Aber weiter muß sie noch nichts hören. Solche Worte oder nur Blicke fallen als Funken in's junge Gemüth, und zünden oft erst spät; aber verloren gehen sie nicht.

Also am letzten Tage ihres ersten Jahres hat Ida Dich mit den deutlichen Worten: liebe Mutter! er= freut? Und nun versucht sie auch: Bruder Woldemar zu sagen und Onfel Wilhelm? Das mag fomisch ge= nug flingen! Bald werde ich fommen, und sie Tante Selma sagen lehren. D was wird die Tante Sel= ma alles mit ihr plaudern! — Erzähle ihr bis da= hin von der Tante. Ehe ein Monat verläuft, bin ich bei Dir.

Rindisch freue ich mich dieser Reise. Lebe wohl! Stelle bis dahin häusige Sprechübungen mit unserm Liebling an. Ich bin sehr begierig, zu erfahren, wie viel und wie deutlich sie am Ende ihres funfzehnten Monats wird sprechen können. Wenn sie auch noch

gar nicht in ordentlich artifulirten Tönen spräche; es dürfte Dir darum nicht bange sehn. Es gibt Rinder, die vor Ablauf ihres zweiten Jahres nicht sprechen, und die doch alle Sprachwerfzeuge haben, bei denen sich aber überhaupt alles später entwickelt. So ist es freilich angenehmer. Mit größter Zuverssicht erwarte ich, Du werdest die Gertrud anhalten, alles, was sie der Ida vorsagt, langsam, bestimmt, und auf das deutlichste auszusprechen. Und daß sie mir ja nicht dem lallenden Kinde nachlallt, um es sein lange bei dieser unwillsommenen Kindersprache zu erhalten, weil sie so närrisch lautet. Lebe wohl!

### Siebenter Brief.

So geht es den menschlichen Planen! Statt meisner kömmt nur ein Brief von mir. Es kann diessmal nicht anders senn; und wo etwas nicht anders senn kann, ist's am besten, sich schnell darein zu sinden und auch nicht viel darüber zu sprechen.

Sinne unter uns verhandelt worden; aber es wird jest Zeit, bestimmter darauf zurück zu kommen. Stellst Du denn mit Ida dergleichen Uebungen an? Wo die Natur freigebig war, da geht freilich alles von selbst, ohne dergleichen besondere Uebungen, von statten. Über wie reich das Kind mit Keinheit und

Schärfe der Sinne begabt sei, das kann man in der frühesten Zeit nicht wissen, wenn man keine Berfuche anstellt.

Mache benn folche Bersuche bisweilen mit dem Seben. Stede ein Biel auf in der langen Bartenallee, und befestige daran, mas Ida vorzüglich gern fieht, es fei j. B. der Ranarienvogel mit feinem Ras fig, und gebe dann mit ihr aus einer Ferne darauf ju, in der sie ihn Anfangs nicht erkennen fann. Rähere Dich ihm allmählig, und fiebe ju, wie bald fie ihn erfennt; bemerfen wird fie ihn gewiß, sobald ihre Augen ihn unterscheiden fonnen. Tritt am folgenden Tage aus noch größerer Ferne mit ihr da= vor, und sie wird ihn schon früher erfennen, aber nur deshalb, weil fie ihn da vermuthet. Lag den dritten Tag etwas anderes am Biele fenn, etwa einen großen, recht bunten Blumenfrang, und nabere fie dem Ziele so lange, bis sie auf Deine Frage: Was hängt da? richtig antwortet. Wechf'le fo mit Ge= genständen, die ihr lieb find, und fete das Biel im= mer weiter hinaus: ihr Auge wird fich gewiß auftrengen, den neuen Gegenstand an demfelben Orte ju erfennen, und Du wirst mit Freuden seben, wie ihr Blick immer schärfer wird. Wenn Du einmal ab= wefend fenn mußt, fo lag Gertrud Dir mit ihr ent= gegen fommen, und ihr nicht fagen: Die Mutter fommt, aber genau darauf merfen, wie bald fie Dich erkennt: sie muß nämlich wissen, daß sie Dir entge=

gen geht. Solche Uebungen sind sehr leicht und ungesucht täglich anzustellen.

Auf eine ähnliche Weise läßt sich auch das Ohr üben. Z. B. der Bruder Woldemar, oder der Onstell sind ausgewesen und kommen wieder, ohne daß Ida sie kommen sieht. Du bist oben mit ihr im Stübchen: Du hörst unten sprechen, aber nur noch undentlich, und die Stimme ist noch nicht ganz kenntzlich. Du fragst: Ida, wer spricht da unten? sie wird sich schon anstrengen, zu hören, wer der Spreschende ist. Auf tausendsache Art lassen sich solche Bersuche machen, und was kann man mit den kleisnen Wichten, die so gern unterhalten sehn wollen, besseres sprechen? Ihre übrigen Sinne werden sich von selbst üben und ohne Nachhülfe die gehörige Feinheit erlangen.

Doch magst Du wohl den Gefühlsinn — (in den Fingern; das Wort Tasten oder Getast ist mir stark zuwider) diesen magst Du zuweilen auch auf die Probe stellen. Laß Ida die Augen zuthun, und durch ihr bloßes Anfühlen Deine und Gertruds Hand unsterscheiden; oder den wächsernen Apfel von dem wirklichen; oder das leinene Hemdchen von dem kattunesnen Kleide u. s. w.

Unterscheidet ihr Gefühl dies richtig und schnell, dann übe sie in feinerem Unterscheiden. Aber die Uebungen des Gesichts und Gehörs müssen fortgesetzt werden. Diese sind wesentlich. Durch die befannten fünf Thore ziehen ja alle Vorstellungen in die junge

Menschenseele ein. So wollen wir sie denn auch öffnen, so gut wir können; besonders die, durch welsche dem Menschen die menschlichen Vorstellungen kommen!

Du sagst, daß Ida so große Freude hat am Rausschen des Windes in Deinen hohen Pappeln, am Gesfange der Bögel, an den bunten Farben der Blusmen: o laß sie, so viel nur möglich ist, im Freien sehn! Nichts bildet den Sinn für schöne Natur glückslicher aus, als das Leben in der Natur.

# Achter Brief.

Raum bin ich von Dir und Deinem Engel zustück, so muß ich schon wieder schreiben! Wie ist mir der Abschied von Dir und dem holden Kinde so gar schwer geworden! Ich träumte fast jede Nacht von Euch, oder vielmehr von einem Gemälde einer heiligen Familie, auf die ich aber Ener Bild übertrage. O Emma, glückliche Emma! welch ein Kind ward Dir zu Theil! — Gewiß, Du wärst vor hundert Müttern zu entschuldigen, wenn Du Ida durch allzuweiche, allzuzärtliche Ausmerksamkeit verwöhntest, ja, wenn Du selbst sie verzögest! Aber das wirst Du nicht; dafür bürgt mir alles, was ich in den drei Monaten von Deiner Berfahrungsart gesehen. Ich könnte jest vielleicht aufhören, Dir zu schreiben, und

doch war Deine Bitte um fernere Leitung so herzlich, und Dein Vertrauen auf die größere Erfahrung und Geistesreife Deiner älteren Freundin so innig, daß ich nicht zu widerstehen vermag. Ich fahre also fort, Dir meine Ideen über Ida's fernere Bildung mitzutheilen.

Unbeschreiblich hat mich des Kindes feiner Sinn für Reinlichfeit erfreut. 3ch habe vergeffen, Dir ju ergählen, wie sie einmal fo traurig dafaß, als sie die fleinen Fingerchen beschmutt hatte, und Du hinaus gerufen murdeft, ebe Du fie reinigen fonnteft! Begen mich war sie noch fo blode; ich merft' es nicht gleich, was ihr fehlte, bis ich sie still weinen sah. Als ich nun fragte, mas ihr fehlte, sab sie beschämt auf ihre Sande, und stammelte endlich : Liebe Tante, bitt' ab= wischen. Ich musch die fleinen Sande und füßte fie auf die Wange, und von dem Augenblicke an waren wir vertraut. Diefer Ginn ift eine ber weiblichen Grazien, die bis ins fpatefte Alter uns einen Schimmer der Liebensmurdigfeit bemahren. Den follen wir in unsern Rindern ja recht mach zu erhalten uns Wenn wir mit Ida über ben hof in den bestreben. Garten gingen, wie sie so forgfältig allem Unreinen auswich, ohne daß Du sie zu erinnern brauchtest! Eines Abends, ich weiß nicht wo Du warft, fam Boldemar, ber im Garten gearbeitet hatte, mit gang schwarzen, erdigen Fingern auf sie ju und wollte sie neckend liebkosen: heftiger hab' ich das Rind noch nicht weinen gehört, als da. Woldemar erschraf,

ging still hinaus, wusch sich, brachte ihr eine Rose aus dem Garten, sie lächelte ihm zu, schluchzte aber noch, und nun füßte Woldemar sie mit dem ganzen Ungestüm seiner Liebe. Da lachte der kleine Engel und sagte: Ida nicht mehr weinen! Es war ein her= ziger Anblick.

Rleide Ida nicht in dunkele Zeuge. Wäre sie ein sehr lebhaftes Rind und triebe sich gern achtlos herum, dann würde ich mehr dazu rathen, damit sie selbst sich nicht gewöhnte, sich mit Flecken zu sehen. Aber jest, es gibt kein sichereres Mittel, ihren Rein-lichkeitssinn ferner auszubilden, als, sie weiß oder doch in zarte Farben zu kleiden, weil sie es da am ersten gewahr wird, wenn sie nicht reinlich aussieht. Soll sie sich im Garten herumtummeln, so binde ihr ein schwarzes Schürzchen über, damit sie auch dort keinen Flecken bekomme.

In diesem Stücke muß die wackere Gertrud noch besser in Deinen Sinn eindringen lernen; das habe ich ihr auch eingeschärft, damit Ida sie immer mit Liebe und Wohlgefallen sehe. Sie hat hierin noch zu viel von dem Stande, dem sie angehörte, bevor sie zu Dir fam. Ihm scheint Reinlichkeit hoher Luxus, den man sich nur Sonntags erlauben darf. Auf meine Frage: ob sie nur Sonntags von Dir und Ida geliebt sehn wollte? ging sie schweigend und beschämt hinaus, und fam sauber gekleidet, aber erröthend bei meinem Blick auf sie, ins Zimmer zurück. Ich ging zu ihr, klopste ihr sauft auf die Schulter;

sie blickte nieder und sagte: ich-will mich bessern. D! halte darauf, daß sie sich wirklich von diesem fast einzigen, aber großen Fehler bessere, obgleich es ihr wehe thun wird! Und wenn Du ihr Geschenke machst, laß es immer lieber sauberes Leinzeug sehn, als ir gend etwas Elegantes. Zur nahen Messe schicke ich ihr ein Duzend leinene Schürzen. Berdirb mir dies mal die Freude nicht damit, daß Du ihr auch welche schenkst: sie wird mich wohl verstehen, was ich das mit meine.

fragte mich neulich einmal eine Berwandte in vollem Ernst. Ich nicht, war meine Untwort; denn mir fehlt zum "genug" noch manches. Bielleicht fann es niemand zu sehr seyn: aber auf eine misverstan= dene, pedantische Weise kann man es wohl seyn. Diese Frage kommt mir vor, wie die, ob man zu gut seyn könnte? Könnte man das seyn, so wäre das vollkommensie Wesen gerade dadurch ein unvoll= kommenes. Wohl aber ist weiche Güte, da wo Ernst, ja Strenge hingehört, Schwäche, und Schwäche ist nicht Güte.

Bon der Hausfran, die sich selbst und ihre Geräthe täglich mehrere Male zur bestimmten Stunde waschen wollte, ohne ein Stäubchen an sich oder den Sachen wahrzunehmen; die ihre Stuben und Kammern ohne weitere Beranlassung täglich waschen ließ, und darüber im Winter fast nie einen trockenen Fußboden und nie eine dunstreine Luft im Zimmer hätte, von der würde ich nicht fagen, daß sie zu reinlich sei: ich würde das ohne Bedenken Reinlichkeitspedansterie nennen.

Chen so wenig fann man ju ordentlich fenn, wenn nämlich Ordnung Charafterzug am Beibe ift. Wohl aber fann man die Mechanif der äußerlichen Ordnung zu weit treiben, und durch fleinliche Pedanterien in diesem, wie in vielen Studen, ein freies, großes Gemuth gewaltig angstigen, wenn man ihm nämlich feine Ordnung auf eine läppische Urt gerade in dieser Form vorschreiben will. Lag unseren Liebling diese schönen weiblichen Tugenden in der lieblichsten Gestalt feben und üben lernen. Fern fei von ihr alles Mengstliche dabei. Ihr heftiges Beinen, als Woldemar sie beschmuzen wollte, läßt mich ahnen, daß ihr schöner Sang ju Reinlichfeit einmal ju ftarf werden fonnte. Und beshalb bitte ich, fporn' ibn nicht ju ftart. Ueberhaupt bedürfen ja nur die schwächern Triebe jum Schönen und Guten der Unfeuerung. Die natürlich farfen erheben und befestigen sich von felbst. Rur muffen sie nicht unterdrudt, und durch lange Unterdrudung gelähmt werden.

#### Meunter Brief.

Dies ist der neunte Brief, den ich Dir über Ida's Erziehung schreibe, und noch war mit keinem Worte von Gehorsam die Rede. Solltest Du

The same of the sa

hieraus schließen, daß ich ihn aus der ächten Päda=
gogif verbannt wissen will? Da wärest Du im Irr=
thum, liebste Emma. Selbst bei der Knabenerziehung
halte ich bis zu einem gewissen Alter unbedingten
Gehorsam für nothwendig.

Bei Madchen, deren ganges Leben nicht blos Gehorsam gegen die Gesetze bes Rechten und Mahren, fondern auch gegen die des Schönen und Schicklichen fenn foll, muß er fruh jur Ratur merben, und fich in Gefühl vermandeln, das mit Bligesschnelle wirft. Che von Grunden nur die Rede fenn fann, muß die weibliche Seele schnell das Schicklichste für jeden Moment erfannt, ergriffen, und durch ihr Sandeln bargestellt haben. Damit nun diefe Gefete fich tief in ihr Wefen eindrücken, muß ein leifes, migbilligendes Ropfschütteln von Dir schon genug senn, Ida von dem abzuhalten, mas fie nicht thun murbe, wenn ihr Berftand reif genug mare, feine Unguläffigfeit ju be= greifen. Dein Urtheil fei, bis ihr eigenes fich gebil= bet, für sie das Tribunal der Schicklichfeit, von dem nicht appellirt werden fann. Bei der fast anbeten= den Liebe zu Dir wird es der Kleinen auch fo bald noch nicht einfallen, ju fragen: Warum foll ich das nicht thun? warum das nicht fagen? Doch, mit dem gunehmenden Berftande und mit dem Gefühle der Rraft wird auch der eigene Wille hervortreten, und das Bedürfnig, das Warum eines Berbotes ju mif= sen, fann bei folchen Dingen nicht ausbleiben, die vor den Richtstuhl der Bernunft gehören. Gib ihr

Gründe, sobald sie sie, und folche, die sie fassen kann.

Mache ihr die innere Nothwendigkeit anschaulich, erfannten Gründen immer ju gehorchen. Ich fpreche von der Zeit, wo schon von Bernunftgrunden die Rede senn fann; sie wird fommen. Ihr zuvoreilen, ift fehr schädlich, und verleitet die Rinder jum altflu= gen Bernünfteln. Iba will j. B. im naben Commer gern aufs Land, und fann es nicht erwarten, bis sie ju ihrem Gartchen fommt, und ju ihren Blu= men, ihren Suhnern und ihrer fleinen Boliere. Gie weiß, wie auch Du am Landleben hangft. Du haft aber ihrem abmesenden Bater versprochen, bis ju feiner Wiederfehr die Aufsicht über den Bau und die Einrichtung feiner neuen Zimmer in ber Stadt ju haben. Gehr begreiflich läßt fich's dem Rinde hieran machen, wie man sich es oft auflegen muffe, auch feinen süßesten Wünschen zu entsagen. Aehnliche Beranlaffung ju folder Belehrung gibt das tägliche Le= ben genng. Gebrauche die hervorspringendsten dazu; aber nur so oft sie Dich darum angeht. Fodert sie feine Gründe für Deine Anordnungen, wohlan! laß sie noch findlich gehorchen. Es ist dieg bem jungen Gemüthe eben fo beilfam, als ihm der Geift des Widerspruchs verderblich ift.

Bor dem zu häufigen Raisonniren mit Kindern fann ich nicht laut, nicht stark genug warnen; von seiner Schädlichkeit hat mich manches Beispiel in meisnem Erfahrungsfreise überzeugt. Ich kenne kaum

noch einen fo verderblichen Mifgriff in der Erzieh= ung, als das ewig moralisirende Raisonnement. erinnere mich befonders eines traurigen Beispiels fol= cher Erziehungsmethode, eines Rindes, das mit nicht gang schlechten Unlagen unleidlich, widerlich geworden war. Es ift ein einziges Rind frankelnder Eltern, die es grangenlos liebten, und es aus Irrthum frab ju diefer vermeinten Berftandesäußerung anleiteten, weil sie dadurch der Geistesenergie bei ihm aufzuhel= fen glanbten. Sie hatten Dina gewöhnt, nichts gu thun, wovon man ihr nicht den Grund gefagt; nichts auf Tren und Glauben, nichts ohne Widerspruch an= junehmen. Aber wie fehr mußten fie ihren Tehlgriff bereuen! Dina ift feine von den tiefen Seelen, die um des Gewißwerdens willen zweifeln, um der lle= berzeugung willen fragen, und aus Beiftesbedürfniß nicht eher ruhen, als bis sie den Dingen, so weit nur möglich, auf den Grund fommen. Die flachen Geschöpfe, ju benen Dina gehört, fragen nicht um der Antwort willen; sie fragen, um nicht hören zu dürfen, was gesagt wird, oft auch nur, um ihre eigene Stimme zu hören. Dina bat fich einen folchen Fragund Einwendungs-Mechanismus eigen gemacht, daß es einem verständigen Menschen fast unmöglich ift, es langer als ein Paar Minuten mit ihr auszuhal= ten, und daß auch die Geduldigsten sich bald unwil= lig von ihr megwenden, weil fie bei aller Gutmuthigfeit sich der Bemerkung nicht enthalten fonnen, daß Di= na's Fragen und Ginwurfe mit der Sache, von der

die Rede ist, fast gar nicht zusammenhängen. Zest ist sie erwachsen: und war sie als Kind schon widrig, so ist es jest eine wahre Strafe, mit ihr zu sehn. Und woher diese erbärmliche Geistesverkrüppelung? Daher, weil die armen Eltern sich an den ersten nasseweisen Fragen und an der Gesprächigkeit der Kleisnen, als an hervorbrechenden Geistesfunken, ergösten und sie laut applaudirten! Jest ist sie so weit, daß sie den Widerspruch schon auf der Zunge bereit hält, und daß er oft losbricht, noch ehe sie gehört hat, was man eigentlich sagen wollen, welches oft zu den lächerlichsten Austritten Anlaß gibt.

Wenn es der reifen Geisteskraft eigen ist, überall nach Grund und Ursach zu fragen, so ist Zuversicht zu dem reiferen Verstande und Glaube an das
Wort der Guten, auch der entschiedenste Zug in dem Charafter der Kindlichkeit.

In dem Bater sehe das Kind den Repräsentansten des Wahren; in der Mutter den Inbegriff des Schönen und Guten. Un beide soll es unbedingt glauben, so lange bis es selbst die Frucht vom Baum des Erfenntnisses brechen fann.

Du siehst also, liebe Emma, daß der Gehorsam, nach meiner Einsicht, ein sehr wesentliches Stück der Erziehung ist; und dennoch würde der mich sicher misverstehen, der hieraus schlösse, daß ich blinden, sklavischen Gehorsam in Schutz nähme. Gehorsam, der aus Liebe und Bertrauen entspringt, heiligt den Menschen, und weihet ihn zur Religion, ja, er ist

selbst schon Religion. Gehorsam gegen die bloke Willführ eines Andern, den man weder lieben, noch ihm vertrauen kann, macht feige Sklavenseelen und heuchlerische Augendiener: wie könnte der zur Erzieshung gehören! Aus der unsrigen sei er auf immer verbannt!

Ungeben läßt sich die Periode des kindlichen Lesbens freilich nicht, wo Glaube und Gehorsam sich mit eigener Einsicht und Ueberzeugung verweben und wo sie diesen allmählig Plat machen müssen. Aber es gibt auch in dem früheren kindlichen Alter (oft schon vor dem siebenten Jahre) Fälle, in welchen das Rind die Gründe unserer Borschriften fassen kann; und dann sollen wir sie ihm nicht vorenthalzten, damit sein übriger gläubiger Gehorsam dadurch einen edlen Charafter gewinne, und eines freien Wessens würdig werde.

Auf Ida's Frage (wenn sie sie einst thun sollte): Mutter, warum muß ich denn alle Tage etwas arzbeiten? wüßt' ich feine bessere Antwort, als die: Weil Du sonst lange Weile haben, und aus langer Weile unvernünftig sehn könntest, und ich Dich dann strafen müßte.

Wenn sie aber fragen sollte: "Liebe Mutter, warum willst Du denn nicht, daß ich mit Catharine ausgehe? ich höre doch so gern, was die Leute auf der Straße sprechen!" — Dann würde, ich mich auf fein Darum einlassen, sondern mein Berbot ernstlischer wiederholen, und ihr dabei sagen, daß sie die

Ursache noch nicht begreifen könne, daß es aber fest dabei bleibe, daß sie nie ohne mich oder Gertrud ausgehe.

Ein Saupthinderniß des findlichen Gehorfams find gewöhnlich die vielen, oft fehr unnöthigen Berbote. die den Kleinen alle ihre Wünsche mit Dornen um= jäunen, und fie jum gewaltsamen Durchbrechen no= thigen, falls sie nicht in jämmerliche Indolenz verfinfen, die alles über fich ergeben läßt, und ihre gange Freude in Schlafen, Effen und Trinfen sucht. fatten wir den fleinen Wefen alles, was wir fonnen, verbieten wir ihnen nichts, als das wirklich Schad: liche, gestehen wir ihnen aufs erste Wort der bescheidenen Bitte das ju, mas wir bewilligen fonnen und dürfen, schlagen wir ihnen nie ab, mas wir hernach doch zugestehen, laffen wir unser erstes verweigerndes Wort auch das lette senn: so werden sie sich bald zu der ehrerbietigen Resignation gewöhnen, die ihnen fo beilfam ift.

Es ist eben so schädlich, sich etwas von Kindern abbetteln, als abtrozen zu lassen. Auch ist die besharrliche Bettelei nur eine andere Art von Troz, die gleichfalls auf die Schwäche der Eltern berechnet ist.

Der früheste Ungehorsam entsteht gewöhnlich aus der Lüsternheit nach dem, was die Erwachsenen vor den Augen der Rinder genießen und ihnen versagen, und dessen sich die Rleinen zu bemächtigen suchen, sobald sie unbemerkt zu sehn meinen. Wie ist dem abzuhelsen? Bei unserer jezigen Lebensweise wohl

4

nicht so ganz leicht. Wären unsere Genüsse einfach, ja dann siele diese Schwierigkeit weg: wir ließen sie an allem, was unsern Gaumen erfreut, ihren vollen Antheil haben, und damit wäre die Sache abgethan, und des Kindes Wunsch gestillt, ehe er zur schädlizchen Begierde werden könnte. Aber bei unserer Lesbensweise, wo so vieles zum täglichen Genusse gehört, was zum wenigsten der physischen Entwickelung des jungen Menschenwesens nicht günstig, und so oft wohl sehr schädlich ist — was ist da zu thun? So lange die Kinder noch am Tage schlafen, lasse man sie früher essen, und während der Mahlzeit ihrer Elstern schlafen!

Rinder verdauen schnell, daher ihr oft erneueter Magenreiz mahrend bes Tages, daber ihr ofteres Ber= langen nach Speise. Lag 3ba nie lange warten, wenn sie etwas fodert, so lange es nämlich wirklicher Sunger und nicht Lederei ift. Gib ihr zeitig ihr Frühstlick, so wie sie des Morgens aufgestanden, ge= waschen und angefleidet ift. Früher niemals. Milch, Waffer und weiß Brod ift ein herrliches Frühstück für gesunde Rinder. Fodert sie um gehn Uhr wieder: gib ihr ein Stücken leichtes Roggenbrod und einen Apfel oder anderes Dbst. Roch fann Ida ihre kleine Mittagsmahlzeit um zwölf Uhr vor ench halten, und dann schlafen. Fodert sie um drei oder vier Uhr ihr Besperbrod, fo laß sie es fogleich haben, damit der Hunger nicht mächtig werde, und sie gur Ungeduld reize. Gib ihr auch da niemals Backwerf.

Ein Stücken Roggenbrod oder gutes Weizenbrod und etwas Obst oder Milch, aber nur eins von beischen, sei ihr bescheiden Theil. D ich bitte, so sehr ich bitten kann, halte streng hierauf und laß den gesuns den Appetit nicht zur Lüsternheit werden! Mit heites rer Freude verzehre sie, wie bisher, ihr kleines Mahl. Man bringt die Kinder um gar zu vieles, wenn man ihnen durch Leckerei den gesunden Appetit verschiebt: der läßt sich ihnen durch nichts anders ersetzen.

Ift Ida in dem Alter, mo fie des Schlafs am Tage nicht mehr bedarf, und haft Du sie gern am Tische schon bei Dir: dann gewöhne sie gleich, nur von einer, höchstens zwei Speifen am Tische ju baben, aber von folden, die dem findlichen Gaumen angemeffen find, und von dem jungen Magen leicht verarbeitet werden fonnen. Laß sie in diesen Speisen sich nach Wohlgefallen fättigen. Ein gesundes, nicht durch Leckereien überreiztes Rind, ift nicht zu viel! man fann es gewähren laffen. Saft Du eine ftarf= gewürzte Schuffel auf Deinem Tifch, wie Dein Bruder oder Dein Mann sie liebt, laß Ida nicht davon fosten, statt deffen aber laß sie eine angenehme Milchfpeise haben, oder gefochte Früchte u. dgl. Diesem Geschmack bleiben Rinder, befonders Madchen, lange, und oft für's gange Leben getreu. Und er ift unferer Ratur so gedeihlich! Laß auch Ida noch lange feinen Senf und andere scharfe Dinge fosien. fo wenig Raffee oder fuße Weine. D fei gutig streng, ich bitte Dich berglich:

Sie sieht euch täglich Wein trinken. Gieß ihr etwas guten rothen Wein oder auch Rheinwein unster das Wasser, wenn sie am Tische trinken will. Laß sie aber während des Essens nicht viel trinken; wohl aber eine Stunde nach Tische, wenn sie dursstet, doch dann nur Wasser, so lange sie völlig gesund ist. Wie sie bei dieser Diät gedeihen wird, daran sollst Du Deine Freude sehen.

"Aber wird denn die Frau geh. Räthin D ihr allerliebstes Rind immer so streng halten?" fragte mich neulich Frau von 34 — "Ich hoffe sie wird ftarf genug fenn" - entgegnete ich. "Aber mein Gott, mas foll denn nun das? Wenn Ida nun groß ift, fo fann fie ja nicht mit andern Leuten effen, weil sie dann aller Speisen ungewohnt ift, die man auf guten Tischen gibt!" - "So wird sie ihrer gewohnt werden. Und wenn sie ihr alsdann nicht befommen, oder fie feinen Appetit dazu hat, fo wird sie auch dann noch von einer oder zwei einfachen Schüsseln effen, die sich ja auf jeder guten Tafel auch finden — des herrlichen Obstes nicht zu geden= fen, das bei jedem Deffert nicht fehlen darf, und wovon Ida eine besondere Freundin ift." - "Aber das arme Rind entbehrt denn doch viel, wenn es niemals feine Backwerke, fünstlich gemischte Gerichte und füße Weine befommt! Wir Erwachsenen wiffen am besten, wie das schmeckt, und wie wohl einem dabei ift! Sollte man denn nun seinen Kindern das nicht auch gonnen?" - "D hatten Sie die fleine

Ida bei ihren Mahlzeiten gesehen! maren Sie ein= mal gegenwärtig, wenn ihr Sagofüppchen, ihr Reis= brei, ihre Aleischsuppe u. dal. gebracht wird: wie sie in die fleinen Sande flopft, und wie sie alles anlacht, mas um sie ift! Jeder, den fie lieb hat, muß einen Löffel voll davon haben, sobald ihre erfte Begierde gestillt ift. Bon ihrer Suppe muffen die Mutter, der Onfel und Woldemar und die Gertrud durch= aus fosten, und dann jubelt fie, und fällt wieder von neuem darüber ber. Bom Apfel friegt auch fogar der Kanarienvogel sein Theil. Gewiß, Frau von 3°, Sie würden Ida nicht mehr bedauern, noch meine Freundin tadeln, wenn sie einmal bei der Fürstenmahlzeit dieses glücklichen Rindes gegenwärtig gewesen." - Frau von Re, die mir zugehört, fam an mich, und druckte mir leise die Sand, und die Unterhaltung mit der Frau von 34 hatte ein Ende.

# Behnter Brief.

Im nächsten Frühling kommst Du mit Ida zu uns. Da wird sich eine neue Welt für sie aufthun. Die Ortsveränderung pslegt auf die Verstandesentwickelung einen sehr beschleunigenden Einfluß zu haben, besonders, wenn Rinder lang genug an dem neuen Ort verweilen, daß die Bilder an der jungen Seele nicht zu schnell vorübergleiten. Auch bekommt man so einen sehr richtigen Maßstab für ihre Gedächtnißfraft, wie für ihren Bemerkungsgeist. Mit Erstaunen gewahrt man oft, daß sie bemerkt haben, was uns fast entgangen war, und behalten, was wir längst wieder vergessen.

So gern ich es aber habe, daß man noch junge Kinder bei fleinen Lustreisen von wenig Meilen mit sich nehme, besonders auch um die ängstliche Blödigkeit zu verhüten, die sich der Rinder bemächtigt, wenn sie in langer Zeit niemand, als die Mutter und die Wärterin seben: so ungünstig finde ich es der mah= ren Ausbildung, wenn man Kinder von den ersten Lebensjahren an mit auf großen Reisen herumschleppt, wo aller Rugen des Geschenen verloren gehen muß, weil die neuen Bilder einander fo schnell folgen, daß immer eins das andere aus der Seele verdrängt und feines ihr neue Ideen zuführen fann. Lag Dich alfo feinen Borschlag der Art reizen, liebe Emma! Deine Freundin in Paris mag es gut meinen, wenn fie Ida, sobald fie heranmächf't, der frangofischen Sprache wegen nach Franfreich locken will; und die Tante in Rom will ihr auch wohl, wenn sie vom zehnten Jahre an anfangen will, des Rindes Runfisinn in Italien zu bilden: aber laß Dich durch das Schim= mernde dieser Borschläge nicht bewegen! Die frango= sische Sprache — mahr ist es, es fann fein sichere= res Mittel geben, sie, wie die deutsche Muttersprache, und felbst beffer und geläufiger noch reden ju lernen, als wenn man von fruh an nichts anders sprechen

hört, als sie; aber darf sie jemals Hauptaugenmerk bei der Erziehung eines deutschen Kindes werden? Micht einmal eine französische Wärterin würde ich dem Rinde gern zugestehen! Bon deutschen Eltern ließ das Schicksal es geboren werden: Deutsch sei die erste Sprache, die es hört, die es lallt, durch die es, und für die es sein Sprachorgan entwickelt. Deutsch sei der Sinn, der Charafter, der Geist, der sich ihm aufprägt, und auf welchen die Sprache gewiß keinen unbeträchtlichen Einsluß hat.

"Aber wie wird es späterhin noch die völlige Geläufigfeit erlangen?" - Und wenn es sie nie befame: die Sprache des Auslandes darf nicht Sauptfache in der deutschen Erziehung werden! "Für die höhern Stände ist die frangösische Sprache einmal ein nothwendiges lebel. Meine Lage und Deine Berhältniffe machen uns die Geläufigfeit dieser Sprache fast nothwendig, und so muß auch Ida sie sprechen Iernen, weil sie in Deinen Berhältniffen mahrschein= lich fortleben wird" — so fagt Dein Mann. Sorge alfo, liebe Emma! für das, was für diefen Fall Be= dürfniß ist; aber nur nicht auf Rosten des Wesent= lichen! Wenn Ida etwa sechs oder sieben Jahre alt ift, und das Deutsche gut und rein fpricht, dann fange Du selbst au, täglich ju bestimmten Stunden ihr alles frangosisch zu nennen, mas sie vor sich sieht. Lege ihr Abbildungen von allerlei Gegenständen mit frangösischer und deutscher Benennung vor: hast Du das eine Weile gethan, dann laß die deutschen Ra=

men davon, und lag sie blog die frangofischen nen= nen. (3ch setze voraus, daß sie um diese Zeit deutsch, und zwar schon gut lesen fann. Biel früher möcht' ich nicht gern, daß sie es gelernt hatte; doch davon ein audermal.) Wenn sie also gut deutsch lieset, und nicht eber, so mache ihr von allen ihren Lieblingsge= schichtchen in ihren gewohnten Lesebüchern frangösische Uebersetzungen, für's erfte recht wortlich getreu, und lag Dir diese Uebersetzungen von den befannten Beschichtchen oft lesen; dann ergable Du ihr frangofische, oder lies ihr dergleichen vor, und lag sie Dir deutsch ergablen; endlich überfete fie in's Deutsche, und laß sie die Rleine Dir wieder frangosisch ergählen, so wird ihr die Sprache schon geläufig werden. Setze dann täglich eine Stunde fest, wo sie Dir alles frangosisch fagen muß, mas sie erwiedert haben will, und halte ihr späterhin, allenfalls auf ein Jahr, oder ein Paar Jahre, eine Frangofin. Dann haft Du alles gethan, was man, wichtigerer Dinge unbeschadet, für eine fremde Sprache thun darf. Willst Du dann auch einmal noch eine Reise mit ihr nach Genf, Lau= fanne, oder nach Frankreich machen, so wird ihr diese, außer dem Gewinn für die Sprache, alsdann noch andere Vortheile bringen, da sie ihr jest nicht anders als nachtheilig sehn könnte.

Warum ich so sehr gegen das Reisen mit ganz jungen Kindern bin, hat außer jenem erst genannten Grunde (daß nämlich alle neue Gegenstände zu schnell und zu slüchtig an ihrem Geiste vorüber eilen, nichts

a section of the

einen bleibenden Eindruck machen kann, und eine gewisse, späterhin schwer zu besiegende Zerstreutheit angewöhnt wird,) noch manchen andern, gewiß nicht unwichtigern.

Wir häuslich erzogene Frauen kennen das süße Gefühl, das in uns rege wird und unser Gemüth auf eine so einzige Art bewegt, so oft unsere frühessen Kinderjahre mit allen ihren schönen Erinnerunsgen lebendig vor uns hintreten und uns holdselig anslächeln. Und was kann uns inniger bewegen, als der Anblick des Stübchens, wo unsere Wiege stand, des Spielzeugs, das wir zuerst lieb hatten, der Plätze im väterlichen Garten, auf welchen wir am liebsten spielten! D! wie hängt das unzerstreute Herz so treu, so warm an seinen ersten Freuden!

Was soll dem Menschen diese einzig schönen Gestühle ersetzen, wenn ein frühes Umhertreiben von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, diese heilige Borliebe für's Baterland, dies schöne Borurtheil des Herzens, das die unverdorbene Natur so eng an das Baterhaus fnüpft, gänzlich in uns verlöscht hat? Und nun vollends unser Geschlecht! Wie soll sich die schöne Häuslichseit in uns entwickeln, wenn wir früh zum Gasthof-Leben, und, was von selbst daraus folgt, zur höchsten Ordnungslosigseit gewöhnt sind? Nicht wahr, meine Emma, Du bringst der französischen Sprache kein solches Opfer? Du gehst mit Ida nicht nach Frankreich?

"Soll ich aber überall mit ihr gar nicht reisen?" D ja, liebste Emma! Wenn ihr Charafter hinlänglich ausgebildet und gegründet ift, wenn sie sich an foliden Renntniffen erft einen Schat erworben hat, und Du fannst jur Bollendung ihrer ästhetischen Bildung eine Reise mit ihr nach Rom ober Paris machen; (leider ift jest die Frage, ob man den heiligen Bo= den ohne die Schätze der Runft, die ihm fonst eigen waren, oder die Aunstschätze auf dem fremden Boden besuchen foll?) bann magst Du jenen Borfat aus= führen! Das fonnte auch dann Deine Freundin, die felbst so gern reif't, dagegen haben, wenn nämlich Deine Berhältniffe Dir so eine Reise gestatten, oder sie vielleicht gar fodern! Aber vor allem laß Ida erst in dem beimischen Boden recht wurzeln, und befonders im väterlichen Saufe; und daß ihr ja dies der liebste Aufenthalt von allen fei!

### Gilfter Brief.

Ida wird übermorgen vier Jahre alt, und da muß ich ihr ja ein Angebinde senden! Auch erhältst Du hierbei ein ganzes Räsichen voll kleiner Sachen, die ein vierjähriges Herz erfreuen können. Erstlich erhält sie eine wirklich schöne Puppe (die schönste, die ich haben konnte), in eine leinene Chemise gekleidet,

\_\_\_\_

und mit einem fleinen Mütchen: bann eine andere, ein wenig häßlich, aber febr elegant geputt. Lag Ida jeder von ihnen einen Ramen geben, und gib doch Acht, wie sie sie nennen, und welche sie am liebsten haben wird! Dann erhalt sie eine fomplete fleine Wirthschaft, mit allem Zubehör; eine Schachtel mit Rechenpfennigen, und eine Schiefertafel nebit Schwamm und Griffel. Auch für fie felbst von mei= ner Sand gearbeitet, ein rothes Rleidchen und ein weißes. Es kommt wenig darauf an, welches ihr von beiden das liebste wird, aber ich möcht' es doch wissen. Das, welches sie vorzieht, laß sie tragen, und fleide sie auch fünftig so. Es ift gut, daß Rinder fruh einen eigenen Geschmack haben, und ihm in gang unschuldigen Dingen auch folgen dürfen, nur muß niemand sie deshalb loben. Daß sie auf nichts der Art mit Eigensinn bestehen darf, braucht nicht gesagt ju werden.

Beobachte sie sleißig, ob die kleine Wirthschaft ihr Freude macht, und ob sie einigen Trieb zeigt, es alles gut in Ordnung zu halten. Hat sie keine bestendere Freude daran, so bewahre den ganzen kleinen Kram dis auf ein andermal, damit sich kein schaler lleberdruß in ihre Seele schleiche. Mache es auch mit den Puppen so, wenn sie sie nicht lieb hat; und laß sie überall nichts um sich haben, das sie nicht lieben kann. Frage sie aber nicht darum, raisonnire nicht mit ihr darüber, sondern merke es ihr ab, und thue das im Stillen bei Seite, dessen sie müde zu

werden anfängt. Gerade die am glücklichsten organissirten Rinder werden alles leicht müde, woran ihre Thätigkeit sich nicht üben kann. Und deshalb habe ich zu diesen andern Herrlichkeiten die Rechenpfensnige und die Schiefertafel hinzugethan.

Durch diese einfachen Mittel kannst Du nicht nur sie manche Stunde angenehm beschäftigen, son= dern anfangen, sie rechnen, schreiben und lesen zu lehren, indem sie bloß mit der Mutter zu spielen glaubt.

Das Wie bei dem Rechnen will ich Dir nicht, angeben. Es liegt zu sehr in der Natur der Sache. Nimm allenfalls Pestalozzi's Methode des Rechnens zur Grundlage. Was er mit Strichen und in Quas draten vorbildet, das bilde Du mit diesen Rechenspfennigen nach, und gehe eben so stufenweise, wie es diese Methode sodert. Du wirst Deine Freude has ben, wie bald Ida zählen, zusammenthun, abziehen, vermehren und theilen lernen wird.

Zafel vor, immer nur wenige auf einmal, bis sie getreu nachmalt; dann wieder andere, und kann sie auch die nachzeichnen, dann wieder andere, bis sie das ganze Alphabet schreibt. Daß sie beim Schreiben die Buchstaben auch nennen lernt, versteht sich. Ist ihr das recht geläusig, dann schreibe ihr ganz einfache Splben vor, dann die aus vielen Buchstaben zusam= mengesetzen, und laß sie auch diese richtig ausspre= chen. Nun mehrsplbige Wörter; dann schreibe ihr

furze Sage auf, bann, was von ihr felbft ober von Dir gesprochen worden. Hernach lag fie Dir auf der Tafel fleine Briefe schreiben, die Du ihr beant: wortest, und so wird sie schreiben und lefen fast ju gleicher Zeit fonnen. Wenn Du Dich Anfangs der lateinischen Buchstaben bedienst, so haft Du den Bewinn davon, daß sie auch die Druckschrift schneller lief't, weil die mit den geschriebenen lateinischen Lettern mehr Alehnlichkeit hat, als mit den fleinen dentschen. Doch bitte ich Dich, mit dem Lefen der Druckfcbrift nicht febr zu eilen, weil es feine Bücher gibt, die ein Rind von vier bis feche Jahren versteht, und keine solchen geben fann. Alles, was man der Art für Rinder jusammengefünstelt hat, läuft auf Er= bärmlichkeiten hinaus, wodurch ihnen wohl Worte und Phrasen, aber feine Gedanfen jugeführt merden. Wenigstens fenne ich fein solches Produft, das nicht beffer ungeschrieben geblieben ware. Auch scheint es mir eine fast unerreichbare Aufgabe, ein Buch für Rinder in die fen Jahren zu schreiben, das für -fie verständlich, anziehend und nicht findisch ware. Laß 3da lieber noch den gangen Frühling und Commer im Garten herum fpielen, und fich viel im Freien bewegen: ju den Büchern fommt sie noch zeitig genug.

Unterrichte, ich bitte Dich, Deine Ida auf jede andere Weise lieber, als durchs Lesen, so lange, bis sie mit ihrem richtigen und klaren Berstande auch ein Buch verstehen kann, das nicht für Kinder ge=

schrieben ift. Lies dann mit ihr, und überschlage das, was für ihr Alter noch ju früh fame. Co wird sie sichern Gewinn haben von ihrem Lefen. Schreibe ihr aber von Zeit zu Zeit eine Fabel oder ein Lied auf, das sie fassen fann, und lag es sie auswendig lernen. Sast Du es ihr vorgesprochen oder gelesen, und hat sie es verstanden, und Freude daran gefunden, so wird sie es gewiß nicht unrichtig deflamiren, wenn sie auch nicht den gangen Ausdruck hineinlegen fann. Daß sie es vor Wenig en außer Dir herfagt, versteht sich; es foll ja feine theatrali= fche, fondern blos eine Berffandes = und Bedachtniß= übung werden! es foll jur Entwickelung ihrer Ge= muthefrafte dienen! Die Bahl fann Dir nicht gang schwer werden, da Du nur unter dem engern Aus= schuß Deiner Lieblingsdichter mableft, mit deren Geift Du am vertrautesten bist, und aus den wenigen gu= ten Kinderbüchern. D wie viele Stunden meines Lebens haben mich die erbärmlichen Rinderbücher ge= fostet, wenn ich diese leere Spreu durchsuchte, um Körner heraus ju finden.

Lebe wohl, liebste Emma. Auf dies Rapitel werde ich fünftig noch oft zurückfommen, um Dich vor der erbärmlichen Seichtigkeit dieser Bücher zu warnen. Es schadet der Tiese des Gemüths und der stillen Sinnigkeit nichts so sehr, als das stete Mora-listren mit Kindern, und das Popularisiren aller ernsten Dinge, das eitle Streben dieser Bücher, dem findischen Berstande alles das nahe zu bringen, was

nach der Ordnung der Dinge ihm noch so fern liegt. Auch werde ich Dir die sehr kleine Anzahl guter Kinderbücher nach und nach bekannt machen, welche Du ohne Bedenken Ida selbst in die Hände geben darsst.

# 3wölfter Brief.

Bei allen, auch den gemähltesten Hülfsmitteln, Deines Kindes Berstandesfräfte zu üben und in Thätigfeit zu erhalten; bei aller Abwechselung, wodurch Du Ida's Aufmerksamkeit wach und rege erhalten kannst, wird es Dir doch bisweisen an Unterhaltung für sie sehlen. Es müssen Stunden kommen, wo Du zu den gewohnten Berstandesübungen nicht aufgelegt bist, oder auch, wo sie es nicht ist.

Thue Dir selbst ja in solchen Stunden keinen Zwang an; es geräth dann nicht. Suche auch das Kind nicht durch anscheinendes Spiel zu neuer Unstrengung zu überlisten. Auf mein Wort: laß Dich selbst und die Kleine gehen! Aber damit sie aus lausger Weile nicht in Mismuth, aus Mismuth nicht in Unarten versalle, die Du strasen mußt: so verschasse ihr früh ein Gegenmittel in der weiblichen Arbeit. Lehre sie jest schon stricken und nähen. Laß sie erst Strumpsbänder, dann Strömpse für sich und den kleinen Woldemar stricken; laß sie für sich und ihn Tücher nähen. Ich weiß, daß man es mit fünf

Jahren fann, und erinnere mich aus meiner eigenen Rindheit, wie glücklich ich war, wenn ich ein Strümpf= chen vollendet, oder ein Tuch gefäumt hatte, wovon ich rühmen durfte, die Mutter habe nicht dabei ge= Beiher magft Du auch darauf achten, ob fie lieber für fich selbst oder für den Bruder arbeitet. Es ift dies nicht gang gleichgültig! Rur muß man sie für's erste das thun lassen, was sie am liebsten thut, und ihr ja nicht zu früh die Lehre einprägen wollen, es sei schöner für Undere arbeiten, als für sich selbst. Alles hat seine Zeit: auch das erste Wort über Großmuth und Bergeffenheit seiner felbst. Es ist ein großes Wort und darf nicht zu früh verlauten, wenn es nicht als ein leerer Schall am Dhre vorüberströmen, oder die Kleinen zu redseligen Do= ralfprechern verbilden foll.

Laß Ida also ungehindert zuerst alles für sich thun, wenn das ihre kindliche Thätigkeit stärker ansfeuert. Zeigt sie mehr Trieb für den Bruder zu arsbeiten: bezeige freundliches Wohlgefallen darüber, doch ohne sie zu loben. Hat sie das einfache Stricken und Nähen hinlänglich begriffen und recht geübt, dann gehe zu den künstlichern weiblichen Arbeiten über; und so, daß die Erlernung von etwas Neuem immer die Belohnung ihres anhaltenden Fleißes in dem schon Erlernten werde. Auch beobachte, wo es nur immer möglich, so eine Stufenfolge vom Leichstern zum Schwerern.

- - - wol

Doch lag sie die Belohnung nicht fo lange er= warten, bis fie der erften Beschäftigungen völlig überdruffig geworden. Berschaffe ihr Abwechselung, aber nicht so schnelle, daß sie sich gewöhnte, flüchtig von einem Geschäfte jum andern ju gaufeln, ohne eins lieb ju gewinnen, oder es ju einem leidlichen Grade der Bollfommenheit darin zu bringen. Solltest Du den Flatterfinn an Ida bemerken, und folltest ibn fo pft bemerken, daß zu beforgen flande, es konnte Cha= rafterzug bei ihr werden: dann halte sie ernsthafter gur Stetigfeit an, und verdamme fie, wenn's Roth thut, auf ein Paar Tage jum Nichtsthun. Für ihre Lebhaftigfeit fann es feine empfindlichere Strafe geben: ich stehe Dir für den Erfolg. Bei einem tragen Rinde mare das freilich die Strafe der Schildburger, die den Krebs aus Rache ins Waffer marfen. Für indolente Naturen weiß ich überhanpt me= nig Rath. Wo man die nicht bei ihren Bedürf= nissen fassen fann, da ist wenig oder nichts auszu-Ihnen diese für einige Zeit versagen, oder fie ihnen in reichem Mage gewähren, find freilich Mittel, sie ju Fleiß und Ordnung abzurichten: aber auch ihr Wefen zu veredeln?

Doch in diesem Falle bist Du, glückliche Mutter, nicht. Deine beiden Kinder sind zwar sehr verschiesden geartet, aber beide mit den schönsten Anlagen von der Natur ausgesteuert, der heftige Woldemar, wie die fast allzu zarte Ida. Aber beide Kinder mußt Du ernsthaft zur regelmäßigen Thätigkeit ans

halten, und sie dazu eingewöhnen. Der Feuerfopf von Knabe würde außerdem ein schlimmer Bürger werden. Auch der Edelmann und der Edle soll ein guter Bürger sehn, und der Welt sein Contingent ernstlich zahlen. Und damit er könne, was er soll, muß er früh dazu vorbereitet werden. Auch wenn in ihm der Welt ein bedeutender Dichter geboren wäre, soll er künftig nicht ganz amtlos umherschweisen; denn der Mensch kann nicht in zeder Periode seines Lebens, und in der eigentlichen Dichterveriode nicht allezeit Dichter sehn. Für diese prosaische Zwisschenzeit muß er einen Beruf haben. Auch soll der rechte Virtuos in zeder Kunst einen Schatz von Kenntznissen in sich tragen, die der begeisterten Phantasie den Stoss darreichen.

Was also auch aus Deinem genialischen Woldes mar werden, welche Muse sich ihn zum Schützling wählen möge: 'er muß seine Geistesfräfte früh mit Anstrengung gebrauchen lernen.

So viel zur Beantwortung Deiner Frage über Woldemar. Tiefer mußt Du mich aber in seine Erziehung nicht hinein versiechten wollen. Dies Gebiet ist der weiblichen Feder verboten, und mit Recht. Zwar schreiben und lehren die Männer viel über weibliche Erziehung; aber das berechtigt un snicht, über die Gränze zu gehen! Ihr Gebiet ist größer, ist nicht so eng abgesteckt, als das unsrige.

Ich kehre wieder zurück zu meinem Liebling, Ida. Für die habe ich noch vieles auf dem Herzen. Und

solltest Du auch über meine Unerschöpflichkeit lächeln: es muß alles heraus.

Ida ftridt also Strumpfchen und faumt Tücher. Rann sie das, dann nabet sie ein Rocken, dann arbeitet fie an einem Rleide, dann nabet fie fleine Blumen aus, die fie felbst gezeichnet hat. Ihr frubes Buchstabenschreiben hat sie, wie ich es voraus fabe, jum fruben Beichnen vorbereitet. Gewiß bat hierzu auch der Anblick schöner Naturgegenstände und ihrer Abbildung, und die Bergleichung zwischen Bild und Cache, die fie fruh anstellen mußte, fraftig mit= Mich mundert es nicht, daß sie verschiedene gewirft. Blumen schon sehr getren zeichnet. Lag fie fich ju allem, mas sie fünftig Subsches arbeiten will, die Zeichnung felbst verfertigen. Auf's höchste magft Du sie erst corrigiren, ebe Du sie sie bei ihren Arbeiten brauchen läffest, damit ihre Arbeiten fo wenig wie möglich migrathen, und fie den Muth, etwas zu unternehmen, nicht verliere, oder sich über das Schlechte au leicht trofte.

Laß sie so von Stufe zu Stufe weiter gehen. Will ihre Lebhaftigkeit einmal die Stufe übersprinsgen: laß sie es, nur heiße das Mißlungene nicht gut, und wenn es auch für ein anderes Kind von sechs bis sieben Jahren gut wäre. Weißt Du, daß sie es hätte besser machen können, so sage ihr, daß es nicht gerathen sei, und sage ihr, oder laß sie lieber selbst sinden, woran es liege. Noch einen Rath: laß sie nie zu lange an Einer Arbeit haften, auch

and a complete

5 4

wenn sie es wünschte, und nie ihre Lust und Freude an einer Beschäftigung völlig erschöpfen.

Db Du sie wegen des Gelungenen loben follest? Wenn es einige Anstrengung gefostet hat, ja! Schwasche Kräfte bedürfen der Aufhülfe. Aber lobe ja selten und mäßig, damit Dein Lob ihr neu und anstiehend bleibe, und siehe zu, daß das Lob ihr nicht Bedürfniß werde, ohne welches sie nichts Rechtes zu thun fähig wäre; verhüte, daß sie sich nicht um seisnetwillen allein austrenge. Selbst fleine Prämien für Arbeiten, welche Mühe gefostet haben, sind nicht nachtheilig. Auch hierüber fünftig einmal mehr. Für heute sei es genug.

# Dreizehnter Brief.

Wie lange mußt' ich mir diesmal die Freude versagen, Dir, geliebte Emma, zu schreiben! Wie oft hat mich seitdem nach dem Schreibtische verlangt! Endlich kann ich meinem Verlangen, und ich weiß, auch dem Deinigen, genug thun, einmal wieder recht aus voller Seele mit Dir zu plaudern.

Sechs Deiner inhaltreichen Briefe liegen vor mir. Bergebens entschuldigst Du Dich, daß der Inhalt von allen Deinen Briefen Ida ist. Wer fann so etwas entschuldigen? Ich, die ich nichts auf der Welt mit

der Junigkeit liebe, als Kinder, nämlich kindliche Kinder; und die ich von allen Kindern, meine eigenen faum ausgenommen, keines heißer liebe, als Deine Ida: ich muß, fast unwillkührlich, mit meinem Geiste diesem Kinde durch alle Stufen seiner Entwickelung folgen.

Zu ihrem morgenden Geburtstage erhält Ida von der Tante Selma nichts weiter, als einen Rosenfranz, (die Rosen sind sehr natürlich und werden sie freuen,) ein Körbchen mit Aepfeln und einen zahmen Hänfling, der sein Futter herausziehen kann, aber auch aus der Hand frist. Du sagst mir, daß sie so gern etwas verschenken mag, und fast bis zur Leidenschaft freigebig ist. Laß mich bei Gelegenheit wissen, was sie mit diesen kleinen Geschenken thut, und ob sie ihr Freude machen?

Jetzt zur Beantwortung Deiner Briefe. Laß mich bei dem ersten anfangen.

Db diese frühe Liberalität in einem Kinde auch wohl überbildet werden und zu einem Fehler ausarten könne? Ida ist morgen erst fünf Jahre alt, und will schon täglich geben, und alles, was ihr gegeben wird, wieder vertheilen? Das ist früh, und nicht das gewöhnliche Alter, in welchem sich die Freigebigkeit in Kindern zu zeigen pflegt. Dennoch fürchte ich bei der richtigen Leitung dieses schönen Triebes gar nichts. Weise Sparsamseit, verständiges Zurathhalten sind freilich Eigenschaften, die in dem Kranze weiblicher Tugenden nicht sehlen dürsen. Sie müssen aber spät

erst heevorfeimen, und noch später sich entfalten. In des Rindes Seele find sie schreckliche Unarten. Auch gibt es schwerlich einen gehässigern Unblick, als ein Rind, dem der Eigennut, die Sabsucht und der Beig angebildet worden. Und das Werf der Erzie= hung sind sie allemal, wenn sie sich in einem jungen Rinde finden. Gin fünf=, sechsjähriges Rind hat feinen hellen Begriff von Eigenthum; ihm ift die Sorge für das Bedürfniß des andern Morgens völlig fo fremd, wie die fur das Seil der fommenden Ge= neration. Man fann ihm aber einen Begriff von Mein und Dein beibringen; man fann es auch lebren, sich an einer Sparbüchse zu freuen, in welche Tanten, Onfel und Bafen zu Reujahr und am Geburts= tage ein Stud Geld hineinwerfen, wodurch fie ihm einen Schatz machen, ben es in seinem zwanzigsten oder fünf= undzwanzigsten Jahre etwa gebrauchen darf. Wer feinen Rindern den Beig, wenigstens die Geldliebe, einimpfen will, wie die Blattern, dem wüßte ich feine beffere Materie dazu zu empfehlen, als fo eine Sparbuchfe voll Dufaten u. dgl., die man ihm von seinem fünf= ten, sechsten Jahre an bis in's funfzehnte bisweilen vorzeigt. Die Methode ift folgende: Man öffnet den Schatz, legt alsdann die geldenen Müngen vor ihm hin, macht das Kind aufmerksam, wie viel schöne Rleider, wie viel leckere Schuffeln, wie viel Tangpar= tieen, Luftfahrten u. f. w. man dafür haben fonne; dann fagt man ihm: All' dies Geld ift Dein! wenn Du groß bift, so bekommft Du das alles ju Deinem

Gebranche! Man läßt das Kind jedesmal vergeblich um einen Dufaten aus diesem Schaße bitten, wenn es etwa einmal eine Anwandlung zu einem schönen Gebrauche in sich verspüren sollte. Es müßte eine vorzüglich stark ausgeprägte Seele sehn, wenn auf diesem Wege bei ihr der gehosste Respekt vor dem Gelde nicht endlich eintreten sollte!

Wie die Lehre vom Eigenthumsrecht auch kleinen Kindern beizubringen sei, und was sie da wirke, wo sie den Zunder im Kinde sindet, davon sahe ich mansches Beispiel. Höre, wie eine Mutter mit ihrem einzigen Kinde dabei zu Werke ging, und wie es ihr gelang.

Bor etwa fünf Jahren besuchte sie meine Schwefter mit ihrem damals vier Jahre alten Anaben. Es war eins der unbandigften Rinder, und zeigte viel Charafter, wie man das nennt. Meine Schwefter, welche Rinder eben fo leidenschaftlich liebt, wie ich, und unglücklicher Weise feines bat, batte fich auf den Befuch ihres fleinen Pathchens gewaltig gefreuet. Raum mar ter Rnabe aber ba, fo mar für eine Zeitlang der heitere, frobe Lebensgenuß ihres Saufes unterbrochen. Reine Dablgeit, fein Spagiergang, feine Ausfahrt blieb jest ungefiert. Der fleine Bube, der gewohnt mar, feine Mutter ju beherrschen, wollte seine herrschaft auch über meine Schwester und ihre gange Lebensweise ausüben, und da das nicht geduldet werden konnte, so gab es oft Wort= wechsel unter den beiden Freundinnen. Defto beffer

gelang es aber bem Rleinen bei feiner Mutter. Bas Aldolf nicht wollte, daß seine Mutter genießen sollte, das genoß sie nicht. Cah er, daß die Mutter ein Glas Wein oder eine Taffe Raffee vor fich hatte, fo durft' er nur sagen: Dein, Muiter, das will ich trinfen, so reichte die schwache Mutter es ihm bin, und fagte: "Da, Adolfchen, nimm es nur bin! Du gönnst mir aber auch fast gar nichts!" — Adolfchen nahm den Wein, tranf, oder verschüttete ibn, und die Mutter machte ihm dann hintendrein die Bedin= gung: Du haft Deinen Willen gehabt, aber nun mußt Du auch artig senn. Wer aber täglich unartiger ward, mar Adolf. Gines Abends machte ich mit meiner Schwester und diefer Mutter und ihrem Ruaben einen weiten Spaziergang über Feld. Es war einer von den herrlichen Junius = Abenden, die uns wie in eine andere Welt versetzen. Wir waren sehr froh; aber wir waren noch weit vom Sause. Rleine hielt uns auf: er hatte das Mitgeben ertrott. Mun wurd' es febr fühl. Die Mutter trug auf dem einen Urm einen Ueberrock für den Rleinen, auf den Fall, daß es fühl werden follte. Auf dem andern Urm hatte fie ein großes Shawl hängen, welches fie für sich mitgenommen. Run fragte sie den Rleinen: Adolfchen, willst Du ten Ueberrock anziehen? "Dein, Mutter, ich will den Ueberrock nicht anziehen." — Ich redete ihr ju, dem Rleinen den Ueberrock umqu= geben, weil er fich fonft erfälten muffe. Aber fie fagte: er will es ja nicht, und so zog er ihn nicht an.

Mun wollte die Mutter sich felbst das Chaml umthun; der Bube schrie, und rif es ihr vom Salfe. Dies emporte selbst meine sanfte Schwester fo, daß sie das Adolfchen beim Arme faßte, und es derb durchflopfte. Jest fing die schwache Mutter an zu samentiren, daß dem Kleinen Unrecht geschehe, da das Shawl ihm gehöre, und er nur fein Eigenthums: recht geltend mache. Ich überließ meiner Schwester die fernere Gerechtigkeitspflege an dem Kleinen, nahm die Mutter am Urm, ging mit ihr voraus und fragte sie, wie das mit dem Eigenthum des Kleinen ge= meint sei? Sie antwortete, daß sie ihm das Shawl eines Tages, da er febr darauf bestanden, es ju ba= ben, wirklich geschenft, und in seine Rleiderkommode gethan, wo sie alle seine Sachen, und alles, mas er geschenft befomme, beisammen verwahrt, und ihm oft mit dem Bedeuten gezeigt habe, daß dies alles fein Eigenthum sei, welches ohne seinen Willen niemand anrühren dürfe. Sie glaube, daß es jum Werth= halten und in Achtnehmen der Sachen viel beitrage, wenn ein Rind früh wiffe, was fein fei. machte einige Bersuche, ihr über diesen Punft ju an= bern Ideen zu verhelfen; aber ich merfte bald, daß das verlorne Mühe sei, und ließ ab von ihr. Wie gefällt Dir das Knäblein? Siehest Du nicht in dem lieben Adolfchen schon den fünftigen hartherzigen, eigenwilligen, drückenden, egoistischen Sausthrannen?

Mein, beste Emma, beforge Du nicht, daß der schöne Sang jur Freigebigfeit bei der fleinen Ida.

jum Fehler ausschlagen werde. Laß sie getrost jett noch alles wegschenken. Die Liberalität der Rinder ist ohnehin noch nichts weiter, als eine schöne Auf= mallung; aber eben weil es eine schöne ift, und jum berrlichen Strahl in der Krone des weiblichen Ge= muths werden fann, eben darum foll fie nicht geffort werden. Was eigentlich Geben beiße, das wiffen diese Rleinen freilich nicht. Die Wohlthätigkeit fon= nen sie noch weniger fennen. Den Dingen legen sie feinen andern Werth bei, als den des Augenblicks, wo sie ihnen Freude machen. Lom andern Tage, und mas ihnen da Freude geben fann, wiffen fie gerade fo viel, wie die Bogel unter dem Simmel, die nicht in die Schenren sammeln. Es fann also bei ihrem Geben durchaus feine Reflexion ftatt fin= den, und man muß sie ja nicht dafür loben. Aber wenn Ida von dem Apfel oder der Birne, die ihr febr gut schmedt, jedem, den fie lieb bat, ein Studchen reicht; oder wenn sie von zwei schönen Blumen gleich eine abgeben muß: wer follte nicht, von dem Unblick ergriffen, das Rind liebend anlächeln? wer kann sich enthalten, es aus Berg ju drücken? Gibt es denn etwas Soldseligeres, als diese milde Ratur? Tugend sind solche Regungen im Rinde nicht; aber es sind Paradiesesblumen, die auch den trauernden Menschen, der den Glauben und die Liebe verloren, himmlisch erquicken. Als unfer herr auf Erden man= delte und der verschmitten Bosheit mit heiligem gött= lichem Zorne zürnte: da erquickte auch ihn der An=

blick der Unschuld, und er mußte sie an sich ziehen, mußte sie herzen, und der verhärteten Art umher zum Beispiel aufsiellen.

Wetten wollt' ich wohl, daß Ida den Rosenfrang nicht sich, sondern Dir aufsett, und sich jubelnd im Rreise herumdreht, wenn sie ihr Mütterchen damit geschmückt hat. Laß es gescheben, ich bitte Dich. Gib mir auch Rachricht, was sie mit ten Alepfeln thut, und ob ihr der Bogel auch große Freude ge= macht hat. Laß sie ihm doch ja alle Morgen felbst fein Autter einschütten und frisches Waffer ins Glas gießen. Dies ift ein freundliches Mittel, fie jur Ordnung in fleinen Geschäften einzugewöhnen. Lag fie es jeden Morgen thun, fo bald fie felbft gefrüh. stückt hat. Mahne sie, wenn sie es vergessen follte, gang leise und freundlich daran, bis ihr die fleine Saussorge völlig individuell geworden. Er wird sie bald fennen lernen, und ihr taufend Epaß machen. Bib Acht, Liebe, daß niemand ihr dieß Gefchaft ab= nehme. Es fann Dir zugleich zum Merfmal ihrer Stetigfeit bienen. Im Anfange, fo lange ihr der fleine Gast noch neu ist, wird sie ihn vielleicht weder vergessen, noch verfäumen. Aber ob sie ihn noch eben fo tren besorgt, wenn er erst bei ihr einheimisch geworden, das ift bemerfenswerth.

Lachen muß ich noch oft, wenn ich daran denke, wie tren sie jeden Abend ihre schöne Puppe einwiegte und einsang, so lange ich bei Dir war, und wie sie die geputzte so vornehm auf den Lehnstuhl setzte, und

sie die fremde Dame hieß, und Dich endlich bat, die fremde Dame oben auf die Kleiderkammer zu tragen, weil sie sich an ihrem Puße so müde gesehen hatte!

Spielt sie noch gern mit ihrer Lillis D! mun: tere sie ja in diesen trüben Wintertagen viel auf, ihre Lilli im Zimmer herum ju fahren, damit fie nicht zu viel sige! Zest mar' es auch wohl gut, wenn Du sie ein wenig tangen lehrtest. Lag dazu die fleine Nachbarin fommen; dies geht um desto siche= rer, da Du selbst Tanzmeister bist. Rannst Du es doch bald genug gewahr werden, wenn diese Gefell= schaft Deiner Ida nicht gedeihlich senn sollte, und die Sache sogleich wieder einstellen. Bum Tangen gehört Gesellschaft: dies muß sie nicht allein lernen. Ueberhaupt wird es nach einiger Zeit fehr gut fenn, wenn Du ihr eine beständige Gespielin geben fannft, die nicht viel älter und nicht viel junger ift, als sie. Je mehr sie sich entfaltet, je nothiger wird es, daß sie ein Wesen ihres Alters um sich habe, an welches sie sich anschließen könne, in welchem ihr findlicher - Geist sich spiegle, und ihr Gemuth sich in Liebe zu ihres Gleichen, und in Bewunderung oder Nachsicht, und fur; in jeder geselligen Tugend übe, welche man nicht anders, als im täglichen Umgange mit seines Gleichen lernt. Siehe Dich bald, und streng prüfend, nach einem Rinde um, bas Du Deiner 3da gern zur Gefellschaft geben möchteft. Gut ware es, wenn es ein Rind von gleichem Stande und in

gleichen Glücksumfländen geboren, fenn fonnte. Bare es nach gleichen Grundfägen bis dahin erzogen, und doch von sehr verschiedener Individualität mit Deiner Ida, so wüßte ich in diefer Cache nichts weiter ju wünschen. Doch wenn sich dies auch nicht alles beifammen findet: in einem Rinde, das man Dir übergeben fann und will, wirst Du, wenn auch sein Stand und Bermögen weit unter dem Deinigen find, und die Kleinen nur übrigens ju einander paffen, die Schwierigkeit ju überminden miffen. Rur auf dem Punfte bestehe ich, daß es ein Rind guter Urt fei, daß die Ratur es an Geist und Gemuth reich= lich ausgestattet habe. Mag es immerhin arm fenn, es fann Ida's Gespielin werden; doch mit der un= erläßlichen Bedingung, daß es mit Ida völlig gleich behandelt werde, und alles genieße und habe, was Ida ju Theil wird, und daß ja fein untergeordnetes, dienendes Wesen neben Ida gestellt werde. Dies ift unglaublich nachtheilig. Fast unvermeidlich wird dadurch in dem einen Rinde sflavische Kriecherei oder Schelsucht, Reid und Tücke, und in dem andern Egeismus und Anmagung gepflanzt. Doch muß ich noch eine Bedingung machen. Erziehest Du ein armes Rind mit Ida, so muß sein fünftig äußeres Schieffal durch Dich fo fest gesichert werden, als sein Charafter und ganges Wesen durch die Erziehung. Auf besondere Unglücksfälle muß jedes menschliche Wesen vorbereitet und gefaßt senn; nur so weit es von Dir abhängt, muß des Rindes Schicksal gesichert

werden. Suche mit Deinem Manne hierüber völlig einig zu werden, ehe Du die Sache unternimmst.

Sorge auch vor allen Dingen, das Kind genau fennen zu lernen, d. h., von seinen glücklichen Unlagen gewiß zu sehn, ehe Du es zu Ida's Lebensgestährtin machst. Der Mensch soll bei keinem Dinge verzagter sehn, als wenn er die Rolle des Schickfals für andere Wesen wissentlich übernimmt. Freilich arbeitet ohnedies jeder Mensch an dem Schickfale der Andern; aber mehr als Werkzeng höherer Mächte. Wer aber armen Eltern ein Kind abnimmt, und es in seinem Hause zum Wohlstande und zu höheren Lebensgenüssen erzieht: der gibt seinem ganzen Schicksfal eine entschiedene Richtung. Man sollte also das Subject, das man wählt, so genau als möglich kennen!

Das ist ein langer Brief, aber ich war Dir auch auf so manchen wichtigen Fragepunkt Antwort schulzdig. Für heute nur noch das, Daß Du Deinen Woldemar ja nicht lange ohne männliche Gesellschaft lassen mußt, da auch Dein Bruder Dich jest verlassen hat, der ihm freilich den abwesenden Bater erssesen konnte, wie sonst keiner.

Soll ich Dir meines Herzens ganze Meinung über Woldemar sagen, so ist es die: er muß nicht länger in dem weichen Klima mütterlicher Pslege und Aufsicht athmen! Wie bald Dein Mann zurücksommen kann, ist ungewiß. Woldemar ist neun Jahre alt. Er ist ein fräftiger, feuriger Knabe; aber wenn

er länger ausschließend mit Dir lebt, wird sein Herz zu weich, seine Phantasie zu weiblich. Selbst der beständige Umgang mit dem zarten Schwesterchen stimmt ihn für sein Geschlecht zu weich.

Suche Dir in dem Kreise Deiner Befanntschaft einen mürdigen jungen Mann jum Erzieher für ibn; mache mit diesem, wenn Du ibn gefunden, einen gemeinschaftlichen Erziehungsplan für diesen berrlichen Rnaben; lege ihn dann seinem Bater vor, und wenn der ihn fanctionirt hat, dann mache Dich farf, ihn recht treu ju befolgen. Schenfe dem Manne, den Du werth gehalten, ihm diesen fostbaren Schat ju übergeben, Dein ganges Bertrauen. Weißt Du in Deinem Rreise niemand, den Du deffen werth haltft, fo will ich Dir in meinem nächsten Briefe das Portrait eines Mannes zeichnen, der mir zu diesem Ge= schäfte unter Tausenden der rechte scheint. Daß er auch menschliche Schwächen hat, versteht sich; sie sind aber nicht der Art, daß Woldemar sie jest schon gu bemerfen vermöchte, und die ihn hindern könnten, an ibn, wie an ein bobes Ideal, hinauf ju schauen. Und würden sie dem Kleinen früher sichtbar, als wir vermuthen, fo find diese Schwächen durch die herr= lichften Borgüge farf überglänzt und fonnen der Achtung für ihn nur wenig Abbruch thun.

## Bierzehnter Brief.

Mit Ungeduld siehest Du dem verheißenen Bilde des fünftigen Mentors' Deines Woldemar entgegen? Wohlan denn! Er ift ein junger Mann von acht und zwanzig Jahren, hat einige Jahre die Rechte und die Staatswirthschaft fludiert, und war von fei= nen Berwandten für eine glänzende Laufbahn bestimmt, fühlte aber eine fo ftarte Abneigung gegen diese Bestimmung, oder vielmehr gegen die gewöhn= lichen Wege ju diesem Biele ber Ehre, daß er fie schwerlich noch betreten möchte. Zu Rindern fühlt er sich so innig hingezogen, daß er gleich mitten darunter ift, wenn er in unferm Birfel ein Sauflein Rinder bei einander fieht. Roch habe ich feinen Mann fo traulich mit Rindern umgehen feben. Als unabhängiger Gelehrter zu leben, hat er jest beschlof= fen, und das muß er auch wohl, weil ein jedes Umt ihm eine drückende Teffel fenn wurde. Dennoch scheint es mir möglich, ihn dazu zu stimmen, daß er sich Woldemar's Erziehung widme, sobald er den Anaben geschen hat. Seine Kinderliebe überwiegt noch die Liebe jur Unabhängigfeit bei ihm. Den gangen Um= fang seines Wesens fenne ich nicht, und den fennen hier nur wenige. Aber die Art, wie er die Dinge weiß, ift nur wenigen, feltenen Geiftern eigen. Wenn er mit Männern über irgend einen Gegenstand aus

dem Reiche des gelehrten Wissens spricht, so ist er der Sache auch so ganz Herr und Meister, als ob sie von ihm zuerst gedacht wäre; was ihm weniger flar ist, darüber spricht er nicht. Dennoch ist so gar nichts Herrisches, noch Absprechendes in seinem Tone; man fühlt es, daß seine Ueberlegenheit still und rein aus der Kraft und Ruhe seines Geistes hervorgeht, und er sich ihrer fast nicht bewust ist. Borzüglich gern höre ich ihn über deutschen Geist und Deutschslands Geister reden; denn da fann ich ihn fassen.

Er ift felbft productiver Beift, bat aber gu feiner Sahne geschworen, gehört feiner Schule ausschließend an. Mir ift fein Urtheil fehr werth. Er hat fich eine rein liberale Unsicht von deutschen und auslän= dischen Geistesproducten erhalten. Man fann ihm mit völliger Geistesfreiheit zuhören. 21m allerliebsten febe ich ibn von Rindern und jungem Bolfe umringt. Die Kleinste trägt er auf dem Urme, und ergablt ihnen die fomischsten Mährchen von der Welt; die beranwachsenden Anaben umringen ihn, wenn sie ihn irgendwo einen Augenblick allein sehen, und haben sie ihn einmal gefaßt, dann laffen sie sobald nicht wieder von ihm. Er spielt das Pianoforte und fingt einen herzergreifenden, reinen und milden Tenor. Db er auch zeichnet, weiß ich nicht, aber Runftfenner ift Auf meiner neulichen Reise nach Kassel war er. er mein Begleiter; wir brachten mehrere Morgen in der Gallerie gu. Tifchbein führte uns mit der ibm eigenen Gefälligfeit herum, und erflärte meinen

b

jungen Begleiterinnen ungemein bereitwillig alles, was sie ihn fragten. Bald aber horchte er, wie mein Begleiter meinem noch unmundigen Runftsinne aufbalf. 3ch fann Dir die Berflärung nicht darftellen, die auf P...s Gesicht erschien, wenn er vor den berrlichen Meisterwerfen stand. Es gibt Momente, fagte er, wo das Gefühl, ein Mensch zu fenn, an sich schon Seligfeit ift; wo der Rame einzelner Menfchen in unserer Seele wie in einem Tempel in bei= liger Stille thronet! Der Tag, den wir mit ihm auf der Wilhelmshöhe feierten, wird mir einer In den Christoph stieg der unvergeflichsten bleiben. er nicht hinein, wohl aber verweilte er mit uns einige Stunden auf der Sobe der Raskade, und weidete Berg und Auge mit uns an der Herrlichfeit der Ra= tur, die man da überschau't. Er war jum ersten= male bier, und genoß mit mahrhaft findlicher Seele des reizenden Lokale, und doch mar er vorlängst in Schafhaufen, und fah den Rheinfall. Aber mit ganger Seele genoß er, ungleich jenen falten Rriti= fern, die im Baterlande nichts mehr schon finden fonnen, wenn sie einmal rühmen durfen, daß sie im Auslande maren.

Auf Reisen tritt das Innere der Menschen übers haupt unverhüllter hervor: da hab' auch ich sein eigenthümliches Wesen näher kennen gelernt. Eine solche Mischung von Kraft und Milde, von Festigs keit und kindlicher Hingabe, von Stolz und Demuth, sah ich noch nicht. Unerbittlich hart ist er gegen

Unwahrheiten und feile Rriecherei. Richt einmal galant ift er gegen Beiber. Er scheint im Gangen für unser Geschlecht mehr Mitleid als Achtung zu haben, und doch ift es ihm wieder Bedürfniß, die Beffern unter uns beraus ju beben, und fie mit Chrerbietung ju behandeln. Ceine Gestalt ift mann= lich. Gein dunfles, feuriges Auge murbe jurud: scheuchen, wenn nicht fo viel heitere Rube daraus fpräche. Ich wollte Dir von seinen Schwächen fagen, und habe sie unvermerft fast gang aus den Augen verloren. Er haßt, jum Beispiel, alle fonventionellen Formen des Umgangs mehr, als billig ift. Gben fo haßt, ja verabscheuet er alle Ansprüche auf Standes: vorzüge, und wenn er unter zwei gleich würdigen Menschen zu mählen hat, von welchen der eine ade= lig, der andere bürgerlich ift, so läßt er sicher den ersten fogleich siehen und mählt den letten. wahrscheinlich ist dies die Frucht der Behandlung, die ihm in frühern Jahren von einem feiner hoben Gonner geworden. Bielleicht mar auch der Stand feiner frühen Liebe entgegen.

Genug, er macht seinen Rang an einem fremden Orte nie geltend, und ist stolz genug, durch seine Person alles, oder nichts gelten zu wollen. Kurz, er gibt den Edelmann zu wohlseil weg.

Da hast Du nun ein slüchtig hingeworfenes Bild des Mannes, von dem ich glaube, daß Wolde= mar's Geist sich an dem seinigen herrlich entfalten müßte. Sende diesen Brief Deinem Manne, und wenn er und Du im Urtheile über diesen Menschen mit mir zusammentressen, und auch Er es wünscht, daß ich die Sache einleite, so schiese mir Deinen Woldemar auf vierzehn Tage zum Besuch. Eine schickliche Gelegenheit wird sich schon sinden. — P. soll Woldemar bei mir sehen, und es wäre mit meiner Divinationsgabe schlecht bestellt, wenn der Kleine und er nicht bald unauflöslich an einander gesesselt sehn sollten.

Wo zwei solche Naturen einander begegnen, da sliegen sie, wie des alten Platons's zwei verlorne Hälften, wieder an einander, und lassen sich nicht mehr.

Unser P. weiß wenig von dem Rind, und nichts von meinem Plan. D wie ungeduldig bin ich auf den Ausgang! Und doch fann ich mir das wie noch nicht denken. Denn Du wirst den Kleinen nicht von Dir lassen, und wie wir den Mann von uns entlassen können, das sehe ich auch noch nicht.

# Fünfzehnter Brief.

Da sitt Dein herrlicher Junge vor mir, hat den alten Robinson in der Hand und ergößt sich herzlich daran. Nein, Emma, so dacht' ich mir den Ausgang nicht. Urme Mutter, Du sollst Dich auf, Gott weiß, wie lange, von Deinen beiden Lieblingen trennen, und Deinen Gemahl nach dem rauhen Norden folgen? Immer vermuthete ich, daß die Regierung ihm einen solchen Posten anweisen würde; aber nach Petersburg, nein, das dacht' ich nicht. Und Dein Gemahl hat unwiderruflich entschieden, daß die Kinder in Deutschland bleiben sollen?

Sehr ehrend für mich ist sein Bertrauen, in welschem er mir, mit Dir übereinstimmend, Ida bis zu Eurer Rückfehr ganz übergeben will, und daß auch er glaubt, Herr von P. sei der einzige Mann in unserm weiten Kreise, der Woldemar zur schönsten Entwickelung helsen könne. Aber Du, arme Mutter, wie willst Tu das Opfer bringen, ohne daß der Schmerz Dein Inneres zernagt? Kann es Dich trössen, so laß Dir erzählen, daß meine Vermuthung völlig erfüllet und meine Hoffnung übertrossen ist.

Boldemar kam am Sonntag Mittag an, als Herr von P. eben bei uns speisete. Die Art, wie der Kleine auf mich zueilte, die unverkennbar kindsliche Zärtlichkeit, mit der er mir um den Hals siel, und sonst fast niemand im Zimmer bewerkte, siet P. stark auf. Sein Blick war sest auf den Kleinen gesheftet. Und als Woldemar nun ansing von Dir zu erzählen, und von Ida, und wie das Schwesterchen ihn gar nicht habe lassen wollen, und wie seine Ausgen bei der Erinnerung überstossen, sagte Herr von P. leise zu mir: Noch nie sah' ich ein Kind, das so auf mich gewirft hätte! Eine sehr edle Natur ist

seinem Wesen sichtbar aufgeprägt. Wie kam es, daß Sie mir von diesem Sohn Ihrer Freundin nicht mehr und bisher fast gar nichts Bestimmtes sagten?

Ich lächelte und schwieg. Es ward nun von allerlei andern Dingen gesprochen. Woldemar hatte den fremden herrn ein paarmal flüchtig betrachtet. Sein großer Blick und feine freundliche Diene mach= ten Aurcht und Bertrauen in dem Anaben wechseln. Saft getraute er fich nicht mehr hinzublicen, und doch fount' er es nicht laffen, und meinen Freund ergötte dieser Rampf in dem Gesichte des Kleinen foniglich. Ich hatte Woldemar zu mir auf den Gopha gezogen, um recht vertraut mit ihm zu plau= der. Aber immer blickte er halb verstohlen wieder bin nach P. Diefer trat näher an uns, nahm Woldemar's Sand, sah ihn noch liebreicher an, als que vor, und fragte: Dicht mahr, Du fürchtest dich nicht vor mir, lieber Woldemar? Der Rleine fagte betrof= fen: 3ch fürchte mich niemals; ward aber feuerroth. und wollte hinaus. Bleib bei uns, fagte P. fanft bittend. Der Rnabe magte wieder einen Blick ju ihm hinauf, und P. fah ihn mit rührender Liebe au.

"Nun fürchte ich mich gar nicht mehr, Herr von P." — "Mun so komm näher und liebe mich." Und im Mu sprang der Kleine auf und hing an des Mannes Halse. P.'s Auge glänzte von Freude, ein solches Kinderherz gewonnen zu haben. "Heiß mich Du, und P., und nicht Sie und Herr von P." — Das kann ich nicht, gewiß ich kann nicht. — "So

fürchtest Du Dich auch noch." Ich fürchte mich nicht mehr, aber Gie find fo groß und find - die Worte fehlten ihm zu dem, was er noch fagen wollte. "Aber Du wirst auch groß werden." — Wenn ich eben fo geworden bin, wie Gie, dann will ich Gie Du beißen. - "Berrlicher Junge! Mennft Du denn Deinen Bater auch nicht Du, wenn er bei euch ift, ober Du ihm schreibst?" Er will es haben, aber ich fann nicht." "Wie nennst du denn beine Mutter?" Er erröthete farf. Die Mutter? Ja, das ift wieder etwas anderes. Die Mutter fieht immer fo freund= lich aus, und die muß ich immer lieben, so oft ich sie ansehe, und da muß ich Du fagen. Der Bater aber sieht bisweilen fo ernst aus. "Und da liebst Du ihn nicht? "D ja, ich liebe ihn wohl recht sehr, aber anders, als ich die Mutter liebe. Glauben Sie nur nicht, daß ich mich vor ihm fürchte; aber ich liebe ihn fo, daß ich nicht Du zu ihm fagen fann. "Mun, fo beife mich denn Sie, fo lange Du willft. Willft Du aber wohl mit mir geben, wenn ich nach Sause gehe?" D nehmen Sie mich mit! Ich möchte Sie so gern noch mehr lieb haben. — P. sah mich fragend an: ich winfte, ja; er nahm den Knaben an die Sand und fort waren sie. Erst fpat am Abend bracht' er ihn mir wieder, aber mit der Bitte, ihm den fleinen Gaff ju überlaffen, er wollte mir ihn auch täglich auf ein paar Stunden wieder abtreten. Der Bertrag ward eingegangen, und Woldemar's Angen funkelten Freude. P. hat

Wort gehalten und ihn mir täglich bergebracht. Auch ift der Rleine gern bei mir, denn ich laffe ibn gemabren. Will er lefen, fo liefet er die gange Beit, obne ju fprechen. Will er plandern, fo habe ich immer ein offenes Dhr fur ibn. Aber wovon fpricht er? Immer von P. und nichts als P. Unerschöpf= lich ift der Kleine in feinem Preifen. Und dem P. geht es mit dem Kleinen gerade eben fo. Wenn wir mit einander find, und ber Rleine im Garten oder im andern Zimmer fich beschäftigt, so ift er der einzige Inhalt unfrer Gefpräche. Diesen Morgen hatte er Woldemar in seinem Sause bei feinen Land= farten beschäftigt, und fam allein ju mir. "Selma, fagt' er, ich fühle mich zu diesem Anaben ungewöhn= lich farf hingezogen. Seine Erziehung mare das einzige Geschäft, das ich mir wünschen könnte. es wahrscheinlich, daß die Eltern, die doch einmal im Wirbel ber Welt fo umber getrieben werden, ibn mir überlaffen sollten? Ich habe mir in diesen Tagen einen eignen Erzichungsplan für dies felten begabte Soll ich ihn Ihnen bringen? Rind entworfen. Wollen Gie ihn den Eltern nebst meinem dringenden Berlangen vorlegen? Gie wiffen, ich bin fo glücklich, einer völlig unabhängigen Existen; ju genießen. Sie wissen es auch, daß nichts in der Welt mir so theuer ift, als diese Unabhängigkeit. Ich habe nie geglaubt, daß ich ihr auch nur für wenige Jahre entsagen fonnte. Diesem Rinde fann ich sie willig opfern; ja, ich fühle einen beißen Drang darnach. Sigen

Sie das den Eltern." — Sein Auge glänzte: er sah mich mit gespannter Erwartung an, ob ich seine Ideen billigend umfassen könnte. D Sie Guter! stammelte ich, und meine Augen sossen über. Werz den Sie es mir verzeihen, daß ich mit meinem heiz sen Wunsch für dieselbe Sache so lange an mich gezhalten habe? Nehmen Sie ihn hin; ich will mit der Mutter alles, was über diese Sache noch nöthig sein möchte, verabreden.

Statt aller Berabredung diene nun diefer Brief, dem ich auch noch den geschriebenen Erziehungsplan für Woldemar beifuge. Daß fo ein Plan nur eine robe Sfige fenn fonne, die durch das tägliche Leben mit dem Rinde bis zu feiner Reife gemalt werden muß, fiehft Du, liebe Emma, wohl ein; und weiter ift er also auch nichts. Deines Mannes volle Zustimmung fann uns nicht fehlen, und fo ware diefe Sache entschieden. Sobald Deine Abreise von D. festgesett ift, komme ich zu Dir, Ida abzuholen. welch ein schmerzliches Seben wird dies fenn! Und wie ich Ida von Dir losbringen will, ich mag's gar nicht denken. Aber ich fomme unfehlbar, sobald Du mich ju Dir rufft. Dag ich Dir positäglich schreibe, wenn ich Dein zweites Rleinod auch habe, Dir befonders von Ida's Entwickelung den getrenesten Bericht erstatte, darauf rechne Du mit höchster Gemiß= Ich mußte das Mutterberg nicht fennen, wenn's beit. mir möglich senn follte, Dich vergeblich auf die umftändlichsten Berichte von Deinen Kindern warten gu

hi. Bio laffen. Stünde es bei mir, ben Sachen eine andere Wendung zu geben, zu machen, daß Du Deine Rin= ber, wenigstens Ida, bei Dir behieltest: mit Freuden wollt' ich den gehofften Genug opfern, und Dir Deine Lieblinge lassen. Etwas Gutes ift aber noch bei der Sache, deffen wir vielleicht beide noch nicht lebhaft gedacht haben: daß die beiden Rinder nicht getrennt werden! P. bleibt nicht nur mit Woldemar hier in L., er zieht mahrscheinlich zu uns ins Saus, und ich befostige sie Beide. Da find dann die Rin= der bei der Mahlzeit wenigstens immer, und oft auch auf den Spaziergängen beisammen. In den Lehr= ftunden find sie getrennt, vielleicht auch nicht in allen. herr von P. ift des Frangofischen vollkom= men mächtig und spricht es fehr schon. Bon ihm fann 3da Unterricht haben, sobald sie so weit ift. Wenigstens hat er es mir versprochen, meinen Ilebungen mit Ida noch täglich eine Stunde hinguguthun, wann ich es wollte. Den Zeichenmeifter fonnen beide Rinder vielleicht auch gemeinschaftlich ha= ben. Das ich für Woldemar beforgte, als er noch bei Dir war, daß er durch Ida ju weich werden mochte, das fürchte ich jest unter P.'s Aufsicht nicht mehr. Er felbst munscht es, daß die Rinder sich täg= lich oft schen. Für Ida ist es gewiß gut; doch wünsch' ich noch immer, Du möchtest eine fleine Gefähr= tin für sie gefunden haben; ja ich möchte fast sagen, es werde von jett an nothwendig, daß sie eine Ge= spielin von ihrem Alter neben sich habe. Gern will

ich auch für dies Kind sorgen, welches Du auch im= mer erwählen mögest. Lebe wohl, theure Seele!

# Sechzehnter Brief.

Gefunden ift also auch die Gefährtin fur 3ba? Und Mathilde ift noch dazu ein gang verwaisetes Rind, und ein Jahr älter, als sie? D wie glücklich trifft das zusammen! Lag es auch sebn, daß die feche und ein halb Jahr alte Mathilde schon manche Unart an sich habe; wenn sie nar ein glückliches Naturell hat, und nicht gang verwahrlos't ift, so will ich schon mit ihr fertig werden. Du sagst, sie sei ein wenig heftig und jum Gigensinne, wie jur Berrich= sucht, von ihren allzunachgiebigen Eltern verwöhnt; habe aber Berftand, eine lebhafte Phantasie und ein tiefes Gefühl, wenn gleich ihrem Gemüth fast alle weibliche Zartheit und Ida's liebliche Freundlichkeit fehle. Lag Dich das alles nicht fümmern; wenn sie nur gang unser ift, und wir ihr Schickfal so weit bestimmen, als Menschen es können, so soll alles gut werden.

Meine Einwilligung zur völligen Adoption hast Du hiermit in aller Form. — Schauet gnädig auf uns, ihr himmlischen Mächte, damit unser Werf gedeihe! — Sonderbar bang fann es einem werden, wenn man so wissentlich dem Schicksal irgend eines Menschenlebens die Richtung gibt! Und doch, es soll, es muß gut geben!

Woldemar hängt täglich fester an seinem Menstor. Sobald Du mir schreibst, daß wir kommen sollen, Dich noch einmal zu sehen und Ida zu holen, sind wir bereit. Es versieht sich, daß P. uns begleistet: beide von einander zu trennen, wäre grausam; auch wirst Du selbst begierig sehn, den Mann zu sehen, der einen großen Theil Deiner gegenwärtigen und künftigen Lebensfreude in Händen hat.

Diesen Morgen, als Woldemar bei mir faß, fagte er: "Tante Selma, ich fann Dir gar nicht beschreiben (seit ein Paar Tagen heißt er mich von freien Studen Du, ohne daß wir darüber gesprochen batten), ich fann Dir gar nicht beschreiben, wie mir ift, wenn ich nach Sause denke. Oft ift es, als müßt' ich Dich bitten, im Angenblicke abzureisen, und ich müßte der Engelsmutter an den Sals fliegen, und fie fest, fest halten, daß fie bleiben mußte, und mit uns hier in Q... gludlich febn; und dann wünsch' ich wieder, sie war' erst fort nach Peters= burg, daß ich nicht mehr so viel daran deufen müßte. Und dann fann ich auch Herrn von P. noch beffer lieb haben, und beffer Acht haben, wenn er mit mir fpricht, und mit mir lieset. Wenn ich jest an die Mutter gedacht habe, fann ich an nichts anders mehr denken. Alle Nacht träume ich von ihr und von Ida. Auch diese Macht wieder. Als ich heute Mor= gen aufwachte, ftand herr von P. an meinem Bette

mit einem Tuche in der Sand, mit welchem er mir die Augen troducte. Er fragte: Was ift Dir, mein Junge? Ich habe nur geträumt, fagt' ich, von der Mutter und von Ida. Aber sie saben gar nicht fo aus, wie fonst; die Mutter fah' aus, wie die marmorne Frau, die alle ihre dreizehn Rinder verloren hat, und nun auch das lette, jungfte fterben sieht, und mir war's, als sähe ich Ida just so in ihren Armen hängen. Nun versprach er mir, wir wollten noch in dieser Woche bin jur Mutter und Ida holen. Da ward ich gang froh und ftand auf. Während ich mich angog, spielte und fang herr von P.: "Willfommen, schöner Morgen, wie groß ist deine Pracht." Ich sang mit, und mein Traum war gang vergeffen. Und nun schickt er mich, und läßt Dich, liebe Tante, bitten, daß wir ja recht bald reisen."

Indem der liebe Schwäher so saß und plauderte, brachte man mir Deinen Ginladungsbrief. Alles ist also bei Dir bereit. Wohlan, wir sind es auch, und reisen morgen, wenn uns nichts abhält. O! sammle alle Deine Kräfte zusammen! Du wirst ihrer bedürfen. Es muß sehr hart sehn, sich von solchen Kindern zu trennen. Richte es auch ja so ein, daß wir zu gleicher Zeit von Deinem Gute abreisen. Wir wenigsiens weichen nicht, so lange Du noch da bist. Zu Mathildens Aufnahme ist hier alles vorbezreitet. Zwei traurig schöne Wochen sehen wir vor uns.

## Siebzehnter Brief.

Ueberstanden, meine Emma, ist die so sehr ges
fürchtete Trennung. Wir sind glücklich hier in L.
angekommen, und Du arme verwaiste Mutter wirst
Deutschlands Gränzen wohl schon erreicht haben, ins
dem ich diese ersten Zeilen des Trostes für Dich
schreibe. Des Trostes! — als ob ich dessen nicht
selbst bedürftig genug wäre!

Was hilft es mir, daß ich mit Deinen fostbaren Schätzen davon jog, nahm ich nicht auch das Befühl mit mir, daß nun Dein Berg fo gang verarmt fei? und mußt' ich mich nicht von einer Freundin trennen, die mir theuer ift, wie das Leben? Und fo oft ich Deine Rinder ausehe, und ihr Unblick mein Berg erquiden will, fomme ich mir wie eine Rauberin Deiner Freuden vor. Doch nichts mehr von diesen widerwärtigen Gefühlen, die ich oft meine nicht ertragen zu können. Es muffen andere an ihre Stelle treten. Auch Dir, Du Gute! muß wieder wohl werden, so wie Du dem Orte naber fommft, ber Dich mit Deinem D" endlich wieder vereinigt. Und fo laß mich schweigen, damit ich den Stachel des Schmerzes nicht tiefer in Dein mundes Berg drude.

Ich habe Dir häufige und getreue Berichte über Deine Kinder, besonders über Ida und Mathilde,

verheißen. Es sei also der Anfang sogleich gemacht. Auch wird Platov seinen ersten Brief über Woldes mar beischließen.

Als die schmerzliche Losreißung nun geschehen war, als unsere Wagen nun einander entrollten, Deiner nach Norden, der unsere nach Südwesten, da versanken wir alle in ein tieses Schweigen. Eine lange Zeit verharrten wir sämmtlich in dieser stillen Feier. Indes überließ sich seiner eigenthümlichen Natur, die bei dem einen in stillem Fortweinen, bei dem andern durch eine gänzliche Abgeschiedenheit von allem Gegenwärtigen sichtbar ward. Der Tag war so ruhig heiter, der Abend ward unbeschreiblich schön. Mathilde theilte den ihr fremden Schmerz durch eine stille Ruhe.

Woldemar unterbrach das Schweigen zuerst: "Nun will ich Sie auch sehr lieb haben, sagt' er zu Platov. Ich weiß ja, daß ich nicht immer bei der Engelsmutter bleiben konnte. Machen Sie nur, daß ich recht viel lerne, und schelten Sie mich, wenn ich zu viel tobe. Der Bater hat mich oft gestraft, wenn ich tolles Zeug trieb, das sollen Sie aber nicht mehr nöthig haben. Ich will es dem Bater aber immer selbst schreiben, wenn ich etwas mache, das nicht taugt. Und Sie müssen dann der Mutter schreisben, was Sie Gutes von mir wissen, und sie trössen."

Bei dem Worte trösten, rollten ihm zwei große Thränen herunter. Wie Ida dies sah, brachen die ihrigen von neuem sos. Schluchzend sagte sie:
"Auch von Ida soll Tante Selma die Mutter trösten. Dich will so brav sehn, und so fromm, wie
ich noch nicht gewesen bin."

"Ich will auch brav fenn lernen," — fiel Ma= thilde ein - und die Mutter foll fich auch über mich freuen muffen!" - Ich drückte mein Gesicht ins Wagenfiffen, um die Rinder burch meine tiefe Rührung nicht noch weicher zu machen. Ein wenig gefaßter wendete ich mich zu Platov, welcher fagte: "wir find hier in einer heiligen Welt. Go fann es aber nicht immer febn, so darf es nicht oft febn; aber folche Momente des Lebens beiligen das übrige: an ihnen entglübet das Menschliche im Menschen." - Dann fuhr er fort: "Woldemar, ich nehme Dich beim Worte: bist Du wild und unbändig, fo flagst Du Dich felbst an beim Bater; bist Du verständig, wader und fanft, und lernest brav, so schreibe ich es der Mutter, auf daß wir ihr schönes Berg er= freuen." -

fagen, was Du in den ersten zwölf Monaten lernen mußt. Dann will ich Dir Deine Zeit eintheilen helfen, wenn Du allein nicht damit zurecht kommen könntest. Da werde ich sehen, ob Du ein rechter Mann werden willst? Was wir beide über unsere neue Lebensweise ausmachen, das sei Gesetz, darauf halten wir streng. Wie viele Stunden Du des Tages zu arbeiten hast, um das zu lernen, was im

E LONG TO SE

ersten Jahre gelernt werden soll, das werden wir bald sinden. Haben wir es gesunden, so wird es Gesetz, und vom selbst gegebenen Gesetz abweischen — " — "D nein! nein! das soll von Woldes mar niemand sagen; — siel der Kleine heftig ein; und so nahm das Feuer des Ehrgeizes allmählig den Platz der zu tiefen Rührung bei dem lieben Junsgen ein. Seine Augen funkelten bei dem blossen Gestanken, daß man ihn der Schlassheit fähig halten könnte.

Zest waren nun die Jungen alle wieder gelöst. Die heitre stille Pracht des Abends hatte den Schmerz seise besänstigt. Die Berge singen an, in der Berstlärung der Abendsonne zu glühen; die fernsten schiesnen abgelöst von der Erde im reinen Aether zu schweben. Der Weg längs dem Gebirg hin, den ich so oft gemacht, schien mir heute ganz neu. Und konnt' es anders sehn? Ging ich nicht in eine ganz frische Lebensbahn, mit ganz neuen Aussichten hinein?

Die Abendglocken läuteten aus den nahen Ortschaften, die Landleute, die ihre Fruchtfelder besucht, und froh unter der Segenshoffnung heimkehrten, grüßten im reinlichen Sonntagsgewande so freundlich und doch so ehrerbietig in den Wagen, daß Ida sagte: "nicht wahr, Tante Selma, die guten Bauern haben uns lieb? Aber ich habe sie auch lieb, und will mich nicht mehr fürchten, wenn sie schmuzig aussehen. Sonntags habe ich sie aber doch viel liesber, als in der Woche."

I.

Der verständige Wolbemar fing nun an, es ihr au erflären, warum sie in der Boche nicht reinlich aussehen konnten, und wie die Reinlichfeit überhaupt den Gewerbs-Leuten nicht so sehr angemuthet werden durfe, als uns andern, die wir eine feinere Lebens= meise führen. Ich war froh über das eigene Drientiren der Rinder, und that nichts hinzu, weil ich es von jeher für einen Tehlgriff in der Erziehung gehalten habe, die fleinen Ginsichten und Erfenntniffe, die Rindern aus sich selbst fommen, erst noch stempeln und zu etwas machen zu wollen. Laffe man ihnen doch, wo es nur immer sehn kann, das Bewußtsehn, aus sich selbst das Wahre oder das Schöne geschöpft ju haben. Nur wenn sie falsch urtheilen, bringe man sie zurecht, und auch dann noch schone man behutsam die Eigenthümlichkeit ihres Geistes. Raum maren mir eine halbe Stunde gefahren, so famen wir an einen Ort, wo Rirchweihe (oder Kirmeg) mar. Es ward getangt, und zwar febr wild. Die Dufif war elend, und das Getobe und Gefreisch der Tan= genden und Trinfenden so fürchterlich, wie man es in einem milben schönen Weinlande nicht erwarten follte. Das hatte bei 3da fast den gangen schönen Eindruck verdorben, welchen die Lente des vorigen Ortes auf sie gemacht. Ida, welche die Freude in dieser Gestalt noch nicht fannte, meinte im Ernst, die Leute waren bos auf einander, und wollten fich leides thun. Sie weinte schmerzlich. So wie mir näher famen, schloß sie vor Angst sich immer näher

an mich an. Ich nahm sie auf den Schoof, streischelte, küßte sie, sagte ihr aber nichts; denn bei die sem Grade der Angst und Furcht gehen doch alle vernünftigen Borstellungen verloren. Woldemar machte sich hernach freundlich an sie, sprach ihr zu, und sagte: "Ida, die Leute thun uns nichts, sie sind auch nicht bös, thun auch einander nichts zu leide, sie sind nur vergnügt." Ida schien das kaum zu hören, und schluchzte heftig. Ich schloß sie an mich, hing ihr meinen Schleier über und hoffte, sie sollte schlafen; aber vergebens.

Als wir dem Ort vorüber waren, und das Gestreisch sich allmählig in der Ferne verlor, erholte die Rleine sich wieder, und sagte: "D Tante, ich will alle Bauern bitten, die ich nur sehe, daß sie doch nicht mehr vergnügt sehn sollen, sie sind auch gar zu garstig vergnügt." Wir mußten herzlich lachen. Dem Kinde war es aber großer Ernst. Und wie Recht hatte die Kleine! D wie fann die Frende in diesem fast thierischen Charafter so widerlich sehn! Ich fürchte, Ida gibt fünftig keinem Arbeiter, der sie darum auspricht, einen Groschen zum Trinken, nun sie es weiß, daß diese Art Lusigkeit vom Trinken herkommt; denn, das war ja das einzige, was sich ihr über die Sache sagen ließ.

Auch Woldemar merkte auf, als ich mit Ida sprach, sann ein Weilchen nach und wandte sich dann zu Platov mit der Frage: ob ein Trunkener, der doch nun nicht wüßte, was er thäte, gestraft werden

dürfte, wenn er ein Unglud anrichte? Platov gab ihm die Frage jurud, und fagte: wenn ein Rind von 5-6 Jahren, das man im Zimmer ohne Aufficht gelaffen, ein brennend Licht zu nahe an einen Borhang oder foust an etwas leicht Kangendes brächte und das Saus angundete: ob diefes Rind, wenn es gerettet mare, noch eine befondere Strafe verdiene? Woldemar fagte: nein. Pl. Und warum nicht, Lie= ber? — Wold. Das Rind mußte ja nicht, mas es that. — Pl. Wenn aber einer von jenen trunfenen Bauern mit feiner Pfeife das Wirthshaus angundete, worin sie waren, und Du märst Richter, was wurbest Du mit dem Menschen thun, Boldemar? - Er befann sich einen Augenblick, und dann: ich wurde ihn einsperren laffen. Pl. Aber warum ihn fira= fen? er wußte ja eben so menig, was er that, als das Rind; denn ein völlig trunfener Mensch ift gang unmundig, weil die Mündigfeit im freien Gebrauch der Bernunft besieht. Wold. Aber er war Schuld daran, daß er nicht mußte, mas er that. Pl. Wie fo? Wold. Ja, er mar fein Rind mehr, und mußte wissen, mas vom vielen Trinfen fommt. Pl. So ift es, Boldemar. Wer fich felbst feiner Bernunft entäußert, ift nicht frei von Schuld und Strafe für das, was er in diesem Wahusinne verübt; obwohl man ibn nicht-so strafen fann, als wenn er die That mit vollem Bewußtsehn begangen.

Als wir unter mancherlei Gesprächen eine halbe Stunde gefahren waren, fam ein lahmer Invalide

mit einem hölzernen Beine an den Wagen: "Erbar= men Sie sich, und schenken einem Urmen etwas, dem man im Kriege das rechte Bein abgeschossen."

Ida muß noch feinen verstümmelten Menschen gefeben haben. Sie schauderte heftig, und besah ihn doch immer wieder mit der gespanntesten Reugier. "Tante Selma, schenf' mir ein Brod aus unserm Reisekorbe." 3ch gab ihr eins, und etwas Münge dazu: "Da, armer Mann, fagte fie, und reichte ihm Brod und Geld hin: ich wollt', ich konnte Dir ein befferes Bein schenfen, auf dem da fannft Du doch nicht gut gehen." Er sah das Rind mit fomi= scher Freude an, und fagte: "Ja, Mamsellchen, ich fann auch noch damit tangen" indem er vor ihr lustig herumhinfte. "Armer lustiger Mann, fragte sie, wo willst Du denn bin?" Rach L ..., Mamsell= chen. — Sie maß den Wagen mit ben Augen aus, ob sich wohl für ihn ein Plat darin machen ließ. Alls sie fah, daß das nicht ging, sagte sie: "Tante, laß mich und Boldemar ju Suß hingeben, daß der lahme Mann fahren fann." Der Lahme hatte Thränen in den Augen. Rein, Mamfellchen, ich fahre nicht; ein alter Soldat muß gehen, so lange er nur noch ein gutes Bein hat; aber ich will alle Tage ju Gott bitten, daß Sie gefund bleiben, und groß werden, und schon wie ein Engel des himmels. "Mun, so fomm denn alle Morgen ju uns. Ich will Dir alle Morgen so ein Brodchen geben, und wenn die Tante mir Geld schenft, das follst Du auch

haben; aber Du mußt keinen so garstigen Trank trinsfen, wovon die Leute toll werden." Der Mensch sahe sie mit großen Augen an, und murmelte für sich ein Paar Worte, die ich nicht verstand. Er überschüttete uns mit Danksagungen; ich bestätigte Ida's Bestellung, und bezeichnete ihm unser Haus. Unser Wagen rollte davon.

Auch hat der Mensch sich wirklich eingefunden, und heißt nun Ida's Paul; denn Paul ist sein Name. Gleich am ersten Morgen legte sie ihr Brödchen für ihn bei Seite. Ich ließ es geschehen. Sie mochte sehr hungrig geworden sein, aber sie hielt richtig aus, bis um zehn Uhr, wo ihr zweites Frühsstück fam; nur hört' ich bisweilen einen kleinen Seufzer.

Im Weitersahren fragte Ida: Wer hat dem Ursmen sein Bein abgebrochen? ich habe ihn nicht versstanden. Ich wiederholte ihr, daß es ihm im Kriege abgeschossen worden sei. Nun mußt' ich ihr etwas vom Kriege erzählen, sie konnte das aber gar nicht fassen; endlich brach sie aus: Ja, nun weiß ich, wie das ist; die Leute, die sich so einander wehe thun, und sich todtschießen, sind gewiß betrunken. Ich schwieg. "Wohl sind sie trunken, mein Kind, sagte Platov, wenn auch nicht vom Branntweine." Ich sagte Ida, daß sie von diesen Dingen noch nichts verstehen könnte, und daß einmal eine Zeit kommen müsse, wo die Menschen nicht mehr gegeneinander feindlich auszögen.

Berglich mude und matt famen wir Abends fpat in meinem Sause an, wo alles auf unsere Anfunft vorbereitet war. Sehr rührend mar Iba's Wieder= feben der guten vorausgegangenen Gertrud, die uns mit aller ihrer innigen Unhänglichfeit bewillfommte. Mathilde hatte an allem, was vorging, wenigen Theil genommen. Ich brachte die Rinder jur Rube. Und als 3da betete: "Lieber Gott, lag meinen Bater und meine Mutter und meinen Woldemar biefe Racht fanft ruben," bort' ich, baf fie aus eigenem Untriebe hinzusette: auch die gute Tante und Platov, und den lahmen Paul: Du fannst ja alles!" Denn dein ist das Reich und die Rraft und die Herrlichkeit, fprach ich, 3da's Gebet fortsetzend, aus voller Seele, füßte sie, nahm bas Licht und entfernte mich, um noch einiges für den folgenden Tag ju ordnen. Lebe wohl, theure Emma!

### Achtzehnter Brief.

Zetzt sind wir fast ganz eingerichtet. Die beiden Kleinen haben mit mir eine Schlafkammer und ein gemeinschaftliches Wohnzimmer. Ihre Bettchen siehen dicht an dem meinigen.

Gertrud schläft in der Nebenkammer. Die Rin= der gehen um halb ueun Uhr zu Bett, ich um eilf. Ich selbst bringe sie schlafen, wenn ich kann, und lasse niemand als die verständige Gertrud meine Stelle vertreten, wenn ich gehindert bin. Sobald sie im Bette sind, kommt niemand mehr zu ihnen.

Ida schläft auch fast immer sogleich ein. Masthilde wacht oft noch lange. Gertrud ist unterdessen im Nebenzimmer. Gestern Abend betete Ida so: "Lieber Gott! ich bin heute sehr vergnügt gewesen; bald wär' ich auch unartig gewesen, war es aber doch nicht. Laß doch meine Mutter heute Nacht recht süß ruhen, und von Ida träumen." Mathilde ist nicht gewöhnt, zu beten, und ich lasse sie, bis ihre Zeit gesommen sehn wird.

Morgens um 6 Uhr stehe ich auf. Um 7 Uhr die beiden Kinder. Dann wird jedes in seinem Eckschen gewaschen. Jedes hat nämlich eine eigene Seite der Schlaffammer inne, wo es, abgefehrt von dem andern, gewaschen und gekleidet wird. Ida's Schamshaftigkeit wird sich bald auch Mathilden mittheilen. Mathilde, als die älteste, kommt zuerst daran, herenach Ida. Ich schreibe oder lese unterdessen in dem dicht daran stoßenden Kabinet, von dem die Thüre offen sieht. Neulich Morgens schlich Ida im Nachtzröcken leise zu mir herein, während Gertrud die Mathilde besorgte. Ich siegelte gerade meinen ersten Brief an Dich seit unserer Trennung.

Als er fertig war, nahm sie ihn vom Tisch auf, küßte Deinen Namen, und füste das Siegel. D das Siegel wird Mutter auch küssen, ich habe wohl ge=

sehen, wie sie es machte, wenn ein Brief von Tante Selma kam: oft drückte sie ihren Mund sest darauf, ehe sie es aufmachte. Und nun kommen za unsere beiden Rüsse zusammen. — Wie rührte mich die füße Schwärmerei! Gertrud rief sie ab zum Anziehen, und sie hüpfte fröhlich davon.

In der Schlaffammer hat jedes seine eigene Kommende zur Berwahrung seiner Sachen. Es darf kein einzig Stückchen herumliegen. She sie hinunter geshen, muß ein jedes selbst alles bei Seite thun, was gebraucht worden. Gertrud hat nichts weiter droben zu thun, als die Kinder zu kehren. Das andere thun die Kinder.

Unfer Wohnzimmer (bas grüne mit ben Blumen= forben, das Du fo gern hattest) ift wieder in drei Theile getheilt, an der mittleren großen Wand steht der Sopha, davor mein Arbeitstisch, das ist mein Gebiet. Bu beiden Seiten des Zimmers fteben zwei gleiche Rommoden, eine für Mathilde, eine für Ida. In diesen muß alle ihr Arbeitsgerath, ihre Bücher, ihre Spielsachen sorgfältig abgesondert und verwahrt werden. Che fie Abends hinauf geben jum Schlafen, muß alles, mas sie am Tage gebraucht, ordentlich vermahrt fenn. Wenn fie jur Abendzeit etwas aus den Rommoden zu holen haben, mährend wir im Garten oder oben im dritten Stock find, muffen fie es ohne Licht finden fonnen. Wer etwas herum liegen läßt, wird gestraft. Dies ist nöthig, weil Mathilde entsetlich unordentlich gewöhnt, oder vielmehr

verwöhnt ist. Auch Ida würde mit fortgerissen wer= den, wenn ich die Sache nicht ernsthaft nähme. Wo= mit ich sie strafe? An Gelde!

Seit unserer Bekanntschaft mit dem lahmen Paul, hat Ida einen Werth auf das Geld gelegt, und hat zuerst einen Begriff von diesem Inbegriff der Dinge erhalten. —

Paul fam, wie ich im legten Briefe ergablte, gleich den Morgen nach unserer Anfunft, wie Ida ihn bestellt hatte, und empfing ihr Milchbrödchen. 3ch fragte sie Nachmittag: soll er morgen früh wiederfommen? Ja, Tante Gelma. Aber hat Dich denn heute früh nicht gehungert? Sie errothete und schwieg. Dich hat gehungert, liebe Ida, ich habe Dir es an= gesehen. Soll Paul Dein Brod morgen doch wieder haben? Liebe Tante, Ida hat es ja versprochen. Das ift auch mahr Ida; aber höre: Bon Deinem Milchbrödchen fann Paul nicht fatt werden, Du siehst, er ist viel größer wie Du, und braucht also viel mehr zur Sättigung. Paul ift auch lieber schwarz Brod. Wie soll ich denn nun das machen, Tante, wenn Paul von meinem Brobe nicht fatt werden fann? Du mußt ihm Geld geben daß er sich ein großes faufe.

Ja Tante, Du hast wohl Geld, ich habe aber feines. Mun weißt Du, wie wir das machen wolzlen? Du sollst alle Woche ein Strümpschen sertig stricken und Mathilde auch, und wenn ihr mir am Sonntag Morgen die fertigen Strümpse bringt, be-

fommt ihr für jedes vier Grofchen, dann habt ihr Geld, das euer ift, damit macht ihr was ihr wollt. Ida's Augen glängten bor Freude. Um andern Morgen als Paul fam, fragte sie, ob sie ju ihm hinunter durfe. Ich ging mit ihr hinunter. Höre, guter Paul, fagte sie, ich habe Dir alle Morgen mein Milchbrodchen verfprochen, Tante fagte aber, das ist für Dich zu flein. Ich habe kein großes Brod, wovon Du fatt werden fannst, aber ich werde nun alle Sonntag Geld haben, wenn ich fleißig bin, und ich will schon fleißig sebn. Du fommst am er= fien Sonntag Mittag. Nicht mahr, Tante, Paul fommt? Ich winfte ihr und dem lahmen Paul ja zu. Was willst Du benn aber bis Samstag aufan= gen? Ida: Tante, schenke Du ihm diese Woche ein großes Brod. Ich rief Gertrud, gab ihr ben Schluf= fel jur Speisekammer, und ließ Ida mitgeben, daß fie felbst ein Brod für Paul aussuchte. Sie hatte, wie ich vermuthet, das größte gefaßt, und brachte es mit Muhe geschleppt. Unterdeffen hatte ich Paul bestätigt, mas das Rind versprochen, und ihm scharf eingeprägt, daß er zwar danken, aber der Rleinen nichts Schönes sagen durfe. Das murd' ihm schwer werden, meint' er: ihm standen die Augen voll Daffer, als die Kleine mit einer mahren Engelsmiene ihm das Brod reichte. Gott vergelt es, gutes Fraulein! und dabei schickt' er einen Blick jum himmel, der des Rindes Berg traf. Ida fah dem Alten fin= nend nach. Dann hupfte sie mit mir hinauf. Run,

liebe Tante, geschwind, gib mir Baumwolle zum Stricken. Sie erhielt und theilte mit Mathilde; Beide singen zugleich an. Sie stricken ganz kleine Strümpschen, damit sie ihre Aufgabe auch ohne zu große Anstrengung vollenden mögen. Etwas bedauerte Ida dabei, daß sie nun ihren alten Paul nicht alle Tage sähe. Mir ist es sehr recht, daß er nur einmal in der Woche kommt, damit die Freude an der Sache ihr neu bleibe.

Bon diesem Wochengelde müssen sie Strafgeld erlegen, wenn eins von ihnen nachlässig war. Ich denke, Ida wird sich wohl hüten. Was Mathilde mit ihrem Gelde anfangen wird, soll mich wundern. Noch scheint sich bei ihr keine entschiedene Neigung irgend wozu entwickelt zu haben. Es ist sonderbar, wie bei einer so starken Natur eine solche Indolenz bestehen kann, wie sie bisher gezeigt. Doch dies unskindliche Kind will studirt sehn. Das thue ich, insdem ich es kast ganz gehen lasse, bis sich irgend etz was in ihr hervorthut, woran ich sie erkennen und kassen kann.

Lebe wohl, Emma. Bald wird Ida Dir auch schreiben. Sie übt sich alle Tage. Und einen besefern Schreibmeister gibt es nicht, als das Berlangen, sich entfernten Lieben mitzutheilen.

# Meunzehnter Brief.

Der Samstag fam, und die Rinder hatten's am Morgen fehr heimlich mit einander. Sie hatten ben Abend zuvor die Strumpfchen vollendet. Als wir jum Frühstück hinuntergingen, fuschelten fie noch im= mer einander ju. Der erfie Gang mar jur Rom= mode. Jedes brachte sein Strümpfchen. Ich jog die Borse heraus. Jedes erhielt das Bersprochene. Ich genoß des eigenen Bergnügens ju feben, wie sich die Freude auf beiden Gesichtern so verschieden abspiegelte. Bas willft Du benn nun mit dem Gelbe thun, 3ba? D, Tante weiß wohl, und indem malte fie mit dem Finger die Form eines großen Brodes auf den Tisch. Dafür fann Paul zwei Brode faufen, foll er das alles haben? Alles, liebe Tante. Willst Du denn nichts von dem Gelde behalten? Tante gibt mir ja Brod und Aepfel und alles, mas ich gern effe. Aber man fann für Geld auch Blu= men faufen; schone berrliche Blumen. - Sie be= dachte sich — Blumen, Tante — ja die habe ich fehr lieb. Aber wie lange fann Paul von den zwei Broden effen? Bier bis funf Tage. Liebe Tante, ich will feine Blumen haben. Paul foll alles ha= ben. Und damit ging fie ans Frubftud, dann gn ihrem Sanfling und Eichhörnchen, denen sie auch

Frühstück gab. Aber ich bemerkte, daß sie gar nicht recht vergnügt war.

Der Sanfling feste fich ihr auf die Schulter; aber sie achtete nicht auf ihn. Er flog ihr auf die Sand, sie bewegte die Sand unfanft und fagte: geh Banschen, ich mag bich nicht. "Was hat Dir Bans= chen gethan?" D nichts, aber ich mag nicht mit ihm fpielen. "Was hast Du, Rind, Du bist ja gar nicht vergnügt?" Es jammerte mich des armen flei: nen Sergens, das bei feiner erften schönen Unftren= gung fo unbefriedigt bleiben follte. Willft Du mir nicht anvertrauen, Idchen, mas Dir fehlt? - D der arme Paul hat ja doch nur auf vier Tage ju effen: was soll er nun Mittwoch, Donnerstag und Freitag anfangen? "Weißt Du denn gar feinen Rath, Rind? Frag' ben Bruder Woldemar, wenn der heute Mit= tag fommt." "Sat der auch Geld?" Ja wohl, von heut' an hat er auch Geld. Gie erheiterte fich wieder.

Mathilde hatte mährend des Gesprächs mit Ida an ihrer Rommode geframt und geschwiegen. Was willst Du mit Deinem Gelde machen? fragt' ich sie. Ich weiß noch nicht, Taute, war ihre Antwort. Ich ließ sie. Was das in dem Kinde wohl sehn mag? Ida konnte es nicht erwarten, bis Woldemar zu Ti= sche kam. So wie er in die Thüre trat, sprang sie ihm entgegen und siel ihm um den Hals. Lieber Woldemar, ich wollte so gern, daß der lahme Paul alle Tage Brod haben sollte. Ich kann ihm nur

a best to be

für 4 Tage etwas faufen. So will ich für 3 Tage binguthun, fagte er. D! nun bin ich wieder luftig, Tante, wenn ich auch feine Blumen habe. Wort von den Blumen war für Woldemar nicht verloren. Nach Tische ging ich mit Platov ins Debengimmer, und ergablte ibm ben gangen Berlauf mit Ida. But, fagt' er. Morgen früh wird Ida unter Blumen erwachen. Das erste, mas Boldemar heute mit seinem Taschengelde vorhatte, mar, daß er Ida eine recht neue Freude machen wollte. Ich hab' ihm den Entschluß angesehen, als Ida sagte: "wenn ich auch feine Blumen habe." Es qualte ihn ohnedies schon, daß er nichts neues fur fie auszudenfen mußte. Run hat sie ihm einen Gedanken gegeben: ich barf ihn also nur machen lassen, und ihm allenfalls nach= meisen, wo er die schönsten Blumen befommen fann.

Während ich mit Platov im Nebenzimmer war, flopfte Ida ein paarmal an die Thüre und rief: "Tante! soll ich zum Bäcker gehen? Er wohnt uns, wie Du weißt, gerade gegenüber." Ich schickte Gerstrud mit ihr. Sie nahm mit gravitätischer Miene ihr Geld. Woldemar zog seine Börse heraus und gab ihr das sehlende, faßte sie bei der Hand, und ging mit ihr und Gertrud hinüber. Sie brachten vier Brode getragen.

D! hättest Du Deine Kinder so gesehen, liebste Emma! Mir pochte das Herz gewaltig. Nun hütete Ida das Fenster, bis sie Paul endlich erblickte. Wolsdemar trug ihr die Brode hinunter, wollte aber nicht

dabei seyn, wenn Ida sie Paul gabe. Was das eigentlich war, weiß ich noch nicht; ob er sich fürchtete, den alten Menschen zu weich zu sehen, oder ob er dem Schwesierchen die Ehre und Freude allein gönnen wollte; kurz, er blieb oben. Ich ging mit ihr. "Sieh, lieber alter Paul, sagte sie, da hast Du für die ganze Woche zu essen: ich habe es aber nicht allein gegeben. Mein Woldemar und ich, wir haben es Beide gethan; hast Du nun auch genug, Paul, bis es wieder Samstag ist?" Paul griff nach ihrer kleinen Hand, um sie zu kussen. "Nein, Paul, das sollst Du nicht. Hast Du nun genug?" Ja, Fränzlein Ida, ich habe genug, und bin nun ein reicher Mann. Gott muß den alten Paul wohl lieb haben, daß er die Engel für ihn sorgen läßt.

Arbeiten kann ich nichts weiter, als daß ich grobe Strümpfe stricke. Mit dem, was ich verdiene, bezahle ich mein Nachtlager. Brod habe ich nun auch. Nun darf ich nicht mehr betteln. Aber ich will auch alle Tage für Sie und den Bruder beten, und für Sie, Ihr Gnaden! auch. "Thue das, Paul, fagt' ich. Bon mir bekömmst Du alle Tage einen Krug Bier." Nun ward er wie außer sich vor Freude, und hinkte gar possierlich vor uns herum. Nein! das ist zu viel, das ist zu viel! "Geh' nur, Alter!" sagt' ich, und gab ihm für diesmal. Er konnte mit Danken gar nicht aufhören. Wir entsließen ihn.

\_ \_ crowle

Jest war Iba gang glücklich! Und Woldemar bergte sie mit ungestümer Seftigfeit, als wir wieder berauf famen, fagte aber fein Wort ju ihr, fein ein= giges lobendes Wörtchen. Um Abend trat er leife ju mir und fragte: "Tante, barf ich morgen gang frub ju Dir fommen?" Wann fiehft Du auf, lieber Junge? "Darf ich um 6 Uhr fommen?" Ja! Mit dem Schlage 6 Uhr flopfte er leise an die Rammer= thur; und als ich aufmachte, stand er vor mir mit einem gangen Korbe voll Maiblumen, Aurifeln und Tagetten, und Platov's Diener folgte ihm mit zwei blühenden Rosenstöcken, und herrlichen Springen in Töpfen. — "Darf ich herein kommen, wo Ida schläft?" Er schlich gang leise herbei, bestreute ihre Decke mit den Blumen, brach eine Rose ab, legte fie ihr in die Sand, stellte die Topfe zu ihrem Saupte in Ordnung, fah sie mit unbeschreiblicher Liebe schla= fen, und schlich leise gurud. "Tante muß mir auch fagen, wie Ida aufgewacht ift?" Ja, lieber Junge, das sollst Du missen; geh' nur, daß sie nicht erschrickt, wenn sie Dich so unerwartet hort und sieht. Er machte sich schnell davon. Das erfte, was an Ida erwachte, mar der Sinn des Geruchs. Fast noch schlafend jog sie prüfend die Gerüche ein. Endlich fagte sie mit noch halb geschlossenen Augen: "Wo bin ich, Tante? bin ich im Garten?" Ja in einem Garten, den Dein Woldemar um Dich gepflangt hat. Run schaute sie munter umber und füßte die Blu= men, die ihr nabe lagen. Gertrud brachte Gefäße

The composition

mit frischem Wasser, und sammelte Ida's Schätze zusammen. Froher habe ich das Rind noch nie gesehen. "D! der liebe, liebe Woldemar! der himmlissche Woldemar! Mathilde, hast Du denn nicht auch einen Bruder, der Dir Blumen bringen fann?" Masthilde ward roth, und sagte verdrießlich: Nein! "Nun so komm, Du mußt auch welche haben" und damit brachte sie ihr ein Glas voll der schönsten. Als die Kinder gefleidet waren, bat Ida so lange, bis ich ihr zugestand, daß Woldemar zum Frühstück fäme. Er kam, und erntete alle Freude, die sein heißes Herz nur immer begehren mochte.

Du bist eine sehr glückliche Mutter, theure Em= ma! Platov holte Woldemar wieder ab. 3ch fing diesen Brief für Dich an, und die Rinder spielten mit heiterer Ruhe an meiner Seite, als der Brief= träger schellte, und man mir Deinen lieben Erftling aus P... brachte. So früh murdest Du also mit Deinem Da wieder vereint? Was hatte Dein tief verwundetes Berg auch eher befänftigen fonnen, als dies unverhoffte Entgegenfommen Deines Mannes? D! nun mußt Du auch heiter sehn! Ich sehe den Schmerg in Freude verschmelzen, wenn Du unfere Briefe erhältst. Lebe wohl! Mathildens Ratur liegt vor mir in Hieroglyphen, die ich noch gar nicht ent= ziffern fann. Doch ahnt es mir fehr fart, daß sie fein gemeines Befen ift. Meine Aufgabe ift jest, auch dieses mir noch gang fremde Berg zu gewinnen.

Um ihrer selbst willen, und um Ida's willen darf ihr Inneres mir nicht verschlossen bleiben. Aber das wird Zeit und Geduld kosten.

# Zwanzigster Brief.

Ich habe Dir noch nicht gefagt, wie unser Tag eingetheilt ift. Um 8 Uhr fommt das Frühflück. Bis 9 Uhr dauert das Frühstücken mit allem, mas dagu gehört, nämlich dem Füttern der fleinen Saus= thiere, dem heitern Morgengespräche, dem Begießen der Blumen u. f. w. Um 9 Uhr geht es an das eigentliche Geschäft des Tages. Erft wird eine Stunde gestrickt, und dabei das gestern Gelernte repetirt. Dann wird eine halbe Stunde gefchrieben, einen Morgen bloß Buchstaben, den andern Morgen in allerlei Zusammensetzungen. Dann muffen sie das Geschriebene ablesen. Dann folgt eine Stunde Un= terricht auf dem Klaviere, welchen ich felbst gebe, und mit beiden Rindern jugleich angefangen, weil beide großen Trieb zeigen, und ich gern sehen möchte, mas aus scheinbar gleichen Unlagen werden fann, wenn sie auf die nämliche Weise ausgebildet werden. Beide fommen zugleich zu mir an's Klavier, eine Biertelftunde spreche ich mit ihnen über das, was sie davon wiffen muffen. Dann laff' ich erft Mathilde fpielen,

L. COUNTY

der ich, wo es nur fenn fann, den Borrang laffe, weil sie die altesie ift, und ihr brennender Chrgeig gar ju leicht verwundet wird. Mahrend die eine fpielt, fist die andere daneben, firicft und hort gu. Bin ich mit ihrer Aufmerffamfeit und mit der Anwendung des Gefagten zufrieden, dann singe ich ihnen ein Lied, das fie mablen durfen. Mun ift es halb 11 Uhr. Jest geben fie mit dem zweiten Fruhftude in ben Garten. Um 11 Uhr fommen fie wieder, da kommt ein junger Mensch, der sie nach Pesta= loggi's Methode rechnen lehrt. Bon 12 Uhr an bis zu unserer Tischzeit, d. b., um 1 Uhr, find fie frei und fpielen, wenn bas Wetter mild ift, im Gar= ten, sonst neben mir im Zimmer. Um 2 Uhr ist unsere Mahlzeit vorbei. Bis 3 Uhr dürfen die Rlei= nen thun, mas sie am liebsten wollen. Jest stricken sie in dieser Stunde. Bon 3 bis 4 Uhr wird einen Tag gezeichnet, den andern Tag Naturgeschichte vorgenommen. Um 4 Uhr wird ein wenig Brod und Milch oder Früchte genoffen; dann geht es hinaus spagieren, und oft recht weit.

Woldemar, der mit seiner Zeit schon mehr aus= richten muß, hat natürlich eine ganz andere Zeitein= theilung. Doch treffen wir auf dem Spaziergang gewöhnlich zusammen. Die Beiden gehen um 5 Uhr aus und holen uns wieder, wenn sie wissen, wo wir sind. Du fennst unsere reizende Gegend, und weißt, welche Abwechselung sie darbietet. Oft gibt es statt des Spaziergangs auch eine Lustfahrt. Nächstens werde ich die Kinder zu meinem lieben Pfarrer in M... bringen. In dessen Rabinett sollen sie Nasturgeschichte studiren, wozu besonders Mathilde einen ungewöhnlichen Hang hat. Und solltest Du es wohl glauben, daß sie eine Borliebe für das Mineralreich äußert!

Ida hängt mehr an dem Poetischen in der Ma-Blumen! Blumen! und nichts als Blumen! Doch müssen Beide mir die Sache recht ordentlich und verständig treiben. Ida's Schönheitssinn ift für ein Rind von ihrem Alter ichon febr entwickelt, und ist ungemein gart. So wie sie die trunfenen Bauern "garftig vergnügt" nannte, fo fagt fie von einem liebenswürdigen Menschen: "er ist schön vergnügt" oder auch: "selig vergnügt" - und dann glängt ihr eigenes Besicht von Freude, wenn sie fo von einem Menschen spricht. Auch war ja der holde En= gel fast immer mit schönen Gestalten umgeben. Selbst Gertrud fieht recht hubsch aus, feit fie der Reinlich= feit den rechten Geschmack abgewonnen. Und wenn sie vorzüglich nett gefleidet herein fommt, dann springt Ida wohl an fie hinan, mit den Worten: "Schone Gertrud! heute habe ich Dich recht lieb!" Wie fie bei diesem regen Sinn für's Schöne, und beim mahren Abschen an allem Unäsihetischen, bennoch bem alten häßlichen Paul so gut senn kann, ist mir kaum Alber wohl dem glücklich organisirten begreiflich. Wesen, in dem der Sang jum Schonen mit dem Triebe jum Guten fo fruh in Gintracht fiehet, und

wie in eins verschmolzen ist! Ein solches Rind zu erziehen, ist Wohlthat für Geist, Herz und Seele. Ich weiß nichts, was meinem Leben jest noch eine schönere Bedeutung geben könnte, als die Wechselmirfung dieses Rindes auf mich und die meines Westens auf das Rind! Nicht gar so gut wird es mir mit Mathilden. Dies ist eine weit unholdere, wenn gleich seine gemeine Natur. Ueber Beide zu wachen, daß das eine Wesen in meinen Händen für diese Welt nicht allzuzart werde, und das andere nicht verhärte, das ist seine ganz leichte Aufgabe.

Mathildens unfindliche Natur ju erforschen, ift allerdings das nächste, und doch fann das lange dauern, ehe ich bis auf den Grund gekommen bin. Dies arme Rind ift angerst verschlossen. Roch fann ich es j. B. nicht errathen, was sie mit dem Gelde machen will, welches fie von einer Boche gur andern bei Seite legt, ohne irgend einen Gebrauch davon Roch immer liefern beide Rinder jeden zu machen. Samstag richtig ihre Strumpfchen, und befommen dadurch eine große Fertigfeit im Stricken, fo wie ich einen reichen Borrath an fleinen Strumpfchen, wir nächstens einmal dem Pfarrer in D ... jum Bertheilen unter die Urmen seiner Gemeinde bringen wollen. Paul fommt richtig alle Woche und holt feine Gabe ab. Seit er 3da's Blumenliebhaberei fennt, hat er Blumen in Topfen gepflangt, und bringt ihr jeden Samstag seinen Tribut davon.

- Crook

Die ersten Male holte Iba immer Brod für das Geld, und ich ließ fie, damit fie ihrer Wohlthat frober werden follte, wenn sie die Menge Brod fabe, die er befommt; seitdem habe ich ibr bedeutet, daß es ihm bequemer ware, statt des Brods das Geld nach Sause zu tragen, und bas Brod in seiner Rach= barschaft ju faufen, mann und wie er wolle. Der erste heißeste Enthusiasmus für die Sache ift nun verflogen, und es mußte ja fo fenn, weil jeder erfte Eindruck das heilige Driginal ift, und alle wiederholten Gindrucke nur Ropien find, die immer schmächer werden, je öfter sie sich wiederholen. — Aber eine schöne stille Freude hat sie noch immer, so oft der Alte fommt. Wenn er sie ihr nur nicht einmal verdirbt. Ich merke, er trinkt fatt des Biers bis= weilen Branntwein. Wenn sie ihn jemals betrunfen feben follte - dann wird fie ihn nicht mehr feben mögen.

Rannst Du, Liebe, mir von Mathildens Familienangelegenheiten nicht genauere Auskunft verschaffen? Wenn ich die mehr kennte, würde ich eher hinter ihren Charakter kommen. Sie ist wirklich für
ein noch nicht achtjähriges Kind seltsam verschlossen.
Mit dem Gelde muß sie etwas besonderes vorhaben,
was es auch set. Sie sieht es oft au, überzählt es
oft: das kann nicht Geiz sehn, es wäre entsetzlich.
Und doch hat es allen Anschein davon. Gertrud
beharrt fest auf dieser Meinung. Ich habe gewaltig

mit ihr zu schaffen, daß sie diesem sonderbaren Kinde nicht kalt und unfreundlich begegne.

D wenn sich Neid in dies sinster = einsame Gemüth einschliche, Neid über Ida's Liebenswürdigkeit und die fast vergötternde Liebe, die dem holden Wessen überall entgegen lacht! — Dies zu verhüten, lasse ich meine angelegene Sorge sehn. Ich mache die Kinder in allem gleich. Und wo das Alter einen natürlichen Borzug zuläßt, genießt ihn Mathilde. Auch fann es mich ordentlich freuen, wenn sie in einem oder dem andern Stück es Ida zuvorthut. Und das geschieht wohl. — Z. B. im Rechnen, da ist sie immer voraus. Auch im Zeichnen und Schreisben rückt sie schneller vor. Da glühet sie dann, wenn sie bemerkt wird.

Neulich sah ich, daß sie sinster nach der Straße hinausblickte, während Ida ihre Bögel besorgte. Sie entfernte sich, um, wie sie sagte, bis zur Stunde in den Garten zu gehen. Ida blieb allein bei mir im Zimmer.

Ida, sagt' ich, worüber mag Mathilbe traurig senn? Du hast ihr doch nichts zu leide gethan? Nein, Tante, gewiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ihr oft fehlt; dann bitte ich sie, sie soll doch vergnügt sehn, und dann verspricht sie es mir auch; aber wenn ich sie wieder ansehe, ist sie doch eben so traurig.— Ich. Was ihr heute fehlt, das glaube ich zu wissen. Sieh, liebes Kind, wenn Du Deine Bögel fütterst, und Dein Eichhörnchen besorgst, dann sieht sie und

fieht Dir aus der Ferne ju. Da mag fie beut ge= dacht haben, daß es doch schlimm für sie sei, feine Eltern mehr zu haben, denen fie ihre fleinen Bin= sche wohl anvertrauen möchte, und die ihr auch Gich= hörnchen und Bögel und Blumen ichenften. Iba. Ra Tante, das ift es gewiß. Aber warum vertraut fie Dir nicht an, was fie wunschte? Du haft fie ja boch fo lieb. Ich. Das weiß sie noch nicht, mein gutes Rind. Das wird nicht allen Menschen leicht, ju bemerfen. Ida. D füße Tante, schenfe Du ibr meinen Ranarienvogel, dann fieht fie doch, daß Du 3da nicht lieber haft. — 3ch. Bergensfind, gib ihn ihr, wenn sie wieder herauf fommt. - Das wird ihr Freude machen. Aber thust Du es auch recht gern? — Ida. D ja wohl, Tante, thut Ida das gern. Auf der Stelle ging fie bin, band ibn von dem Tenster an ihrer Kommode los, und trug ihn nach Mathildens Plat. Leb wohl, mein Bogel= chen, fagte sie, und warf ihm einen Ruß ju; indem fam Mathilde herein. - Mathilde, fagte fie, Du mußt auch einen Bogel haben. Willft Du den Ranarienvogel? Ich behalte mein graues Sanschen, nun haben wir jede einen. Mathilde war verlegen, Beschämung und Freude fampften in ihr. "Liebe 3da, ich bin nicht so brav wie Du, aber ich habe Dich fehr lieb."

Run Kinder, so seid ihr beide mir lieb. Romm, gute Mathilde, hänge Dein Bögelchen auf, und pflege es recht achtsam. Laß es ja niemals Noth leiden. Sie versprach, den neuen Pflegesohn recht gut zu halten. —

Mit mahrer Innigfeit schlossen die Rinder fich D möchte Mathilde recht durch an einander. und durch erweicht senn! - Oft entscheidet fo ein fleiner Borfall viel. Wenn sie sich nur so gang na= türlich herbeiführen ließen, als ob fie durchaus abfichtlos waren, fo fonnte man die bofe Kalte des Argwohns und der Gifersucht in einem jungen Bemüthe noch wohl ausglätten. Doch das fann nicht veranstaltet werden, ohne Absicht zu verrathen. wird ein migtrauisches Berg die gewahr, so thut es verfehrte Wirfung. Seid ibr, die ihr mit Rindern lebt, wirklich gerecht und unpartheilsch, liebt ihr ohne Prädilection jedes mit schöner Mutterliebe, so muß fich das durchs tägliche Leben den Rindern von felbst offenbaren und die Liebe muß endlich den Argwohn besiegen. hieran glaube und halte ich fest, wie lange es auch noch dauern moge, bis Mathilde mein Berg verstehen lernt.

Mathildens eigener Charafter spricht sich in allem ihrem Thun aus. Ida liebt nur sanfte milde Farbe. Mathilden ist feine Farbe zu grell. Un Pferden hat sie ein eigenes Wohlgefallen, und keins sindet sie schöner, als Schecken. — Doch hüte ich mich wohl, diesen ihren Geschmack zu tadeln. Sie soll wenigstens wahr und offen bleiben, und sich in allem frei äußern dürfen. Das Zartere wird schon auch den

Weg zu ihrem Schönheitssinne finden. Geduldiges Erwarten geziemt dem Erzieher wie dem Gärtner.

# Ein und zwanzigster Brief.

Ich fange heute wieder mit Mathilden an. Reulich war ein Krämer im Sause mit Kattunen. ließ die Rinder sich jedes ein Rleidchen mählen. Ida wählte, wie ich es erwartet, himmelblau. Mathilde feuerfarb und geflammt. In diesem Kleide wirft Du nicht fanft aussehen, liebe Mathilde, fagte Bol= demar, als er ju Mittag fam, und die Rinder ihm ihren Einfauf zeigten. Ich bin ja auch nicht fanft, Woldemar, gab fie jurud. Sie glühte, indem fie es aussprach. — Das Wahrheitsgefühl scheint am ftart: sten in ihren Gemüthsanlagen hervorzuragen. Willst Du es denn nicht werden? fragte Platov. Gin un= fanftes Mädchen ift gar nicht liebenswürdig. - Sie schwieg betroffen, und fah por sich nieder. Ich traue Mathilden zu, daß sie alles werden will, was sie senn fann, sagte ich, sie in Schutz nehmend. Sie fühlte das; antwortete aber nichts weiter. Tische, als sie und ich zufällig allein im Zimmer blieben, trat sie schüchtern an mich: Tante Gelma, Du bist so gut gegen mich: ich will auch gut wer= den. Du follst nicht Unrecht haben, in dem mas

The state of the s

Du von mir versprichst, aber ich kann nicht so sehn, wie die andern. "Run, sei nur, wie Du kannst; und vor allen Dingen scheine nie anders, als Du bist. Ich kenne Dich noch so wenig, aber das weiß ich, daß Du ein gutes Kind sehn willst." — Ich sah, wie das stolze kleine Herz in dem Zutrauen trisumphirte, und sich von der Demsithigung wieder aufrichtete. — "Aber wenn Du wirklich glaubst, daß ich Dir gut bin, warum vertraust Du mir nicht an, was Dich so oft betrübt, und was kein Mensch errathen kann?" — Uch liebe Tante, in meiner Eletern Hause waren sie alle ganz anders, und alles war dort anders wie hier.

"Magft Du denn aber mit uns noch immer nicht gern sehn?" D ja! aber ich schäme mich vor Euch allen, weil ich nicht fo fenn fann. Bas ich nur immer von meiner Mutter forderte, das mußte fie thun, sonst mard ich heftig, und marf die Thuren und rif alles durcheinander, und wenn fie das fab, bann fonnte fie es nicht aushalten, und fagte, ich mochte nur gut fenn, fie wollt' es auch thun. Und wenn der fleine Bruder Rasimir nicht wollte, wie tch, fo mußt' er mohl, und alles fügte fich nach mir. Und ihr feid nun alle so anders, und Ida ist so fromm, daß ich mich vor ihr schämen muß, weil ich nicht fromm fenn fann. Oft bin ich fo bos auf mich, und auf alles, was ich ansehe, daß ich alles zerschlagen möchte. Manchmal fonnt' ich Ida schla= gen, aber ich fürchte mich vor Dir und Plator und

Woldemar, und doch muß ich Ida so unbändig lieb haben. Sieh, Tante, das macht mich oft so stumm, weil ich nicht immer sagen darf, was ich denke.

"Armes Herz! Du dauerst mich sehr. Willst Du mir denn aber bisweilen sagen, was Du denkst, und was Dich traurig macht?"

Aber wenn ich nun Bofes denfe, dann mußt Du mir ja bose senn. Ich habe mohl zugehört, wie Du neulich ju Ida sagtest: die guten Menschen müßten das Bose und das Schlechte haffen, und fonnten nicht anders. Und der liebe Gott mache es auch fo. Wenn ich Dir nun alles sage, was ich benfe, so mußt Du mich ja haffen, und ich wollte doch, daß Du mich lieb haben folltest. - "Sore, Kind, die Sache ist so: Wer bas Schlechte in sich nicht lieb hat, der ift nicht gang schlecht, und wenn einer das Schlechte in sich verabschenet, so fann er febr gut werden. Du bist noch nicht bofe, aber Du fountest es werden, wenn Du Dir felbst fo gefielest, wie Du da bift. Dein Berg ift frant: es fann gesund merden, wenn Du gegen den Argt recht aufrichtig bift, und ihm alles fagst, was ihm fehlt. Ich will Dein Argt febn, wenn Du Dich mir anvertrauen willst." Ja, Tante Selma, ich will es; aber ich fann nicht, wenn noch jemand anders dabei ift. "Gut, wir wollen bisweilen mit einander allein feyn. Wenn ich Abends oben im Rabinette schreibe, und Ida schon schläft, oder wenn Ida des Morgens gefleidet und gewaschen wird, da fannst Du ju mir kommen, ich

will Dich immer anhören." Bei diesem Auftritte mit dem sonderbaren Kinde habe ich mir den ersten Ursprung und das Bedürfniß der Beichte recht lebehaft denken können. So muß es gekommen sehn, daß ein Mensch sich verpslichten konnte, dem andern sein ganzes Junerstes mit allen Gräueln freiwillig aufzuschließen. Solche Gemüther müssen zuerst das Bedürfniß, ja die Nothwendigkeit der Beichte empfunden haben, und für solche kann sie auch nur sehn.

Was hätte ein so harmonisches Wesen, wie Ida einst sehn muß, zu beichten? Wenn das über seine schöne Natur restectirt und raisonnirt, wird es eitel. Und davor fann es nicht genug bewahrt werden.

Mathilde war den ganzen übrigen Tag still vers gnügt, als ob eine schwere Last von ihr gewälzt sei. Um Abend, als sie mir gute Nacht sagte, wisperte sie mir in's Ohr: Heute war ich nicht schlecht, Tanstel Ich drückte sie innig an mich, und mich durchsbebte der Spruch: es wird Freude sehn im Himmel über einen Sünder, u. s. w. In meinem Junern war himmlische Freude. Jest ist der wahre Ansang zu ihrer Erziehung gemacht: nun ist sie bildungs: und besserungsfähig.

100700

Seute nichts mehr, geliebte Emma!

# Zwei und zwanzigster Brief.

3ch habe Dir lange nicht geschrieben, beste Em= ma. Unfere Rinder waren eine Zeitlang mit mir auf dem Lande. Woldemar blieb mit feinem Men= tor in der Stadt, und fie kamen nur, um uns mie= der ju holen. Er mußte mabrend unferer Abmefen= beit dem alten Paul fein Wochengeld ausgablen, und Ida's und Mathildens Bogel beforgen, auch mar er unterdeffen Ida's Sofgartner. Der Abschied der Rin= der von einander war so, als ob sie sich auf lange trennen follten. Wir machten die fleine Reise gu Waffer. Dies war für Ida gang neu. Mathilde muß schon efter auf dem Waffer gewesen sehn, fie war febr vertraut damit und lachte viel über Ida, die sich Anfangs fürchtete. Wir brachten den gan= gen Tag von Morgens 5 an auf dem Waffer ju. Ida bezwang ihre Furcht bald. Abends 8 Uhr fa= men wir in R. an. Des Pfarrers Familie empfing uns mit wahrhaft patriarchalischer Ginfalt und Liebe. Er hat zwei artige gut gezogene Töchter von zehn und zwölf Jahren.

An ihres Baters Geburtstage hatte ich unsere Rinder mit Gelde beschenft, das sie nach Wohlgefallen verwenden möchten. Mathilde legte ihren Antheil wieder still bei Seite, ohne etwas davon auszugeben.

Ida faufte der Gertrud ein hübsches Halstuch. Das übrige legte fie an, für des Pfarrers Tochter fleine Geschenfe zu faufen, die sie mitbringen mochte. Sie hatte fehr gut gewählt, nämlich für jede einen aller= liebsten Strobbut, wie sie selbst einen trägt, einen mit Rosabande, den andern mit Lila. Wie sie sie austheilen murde, mußt' ich vorher. Der schwarzäugigen, rothbadigten Jungsten sette sie ben mit dem Rosenbande selbst auf. Der Altesten, mit febr garten fauften Bügen, brachte fie den andern. Die Art, wie sie es that, bezauberte uns alle. Un den Pfarrer, der eine ängerst originelle Physiognomie mit starken Zügen hat, wollte sie Anfangs gar nicht her= an. Er sah es, wie sie zurücktrat und sich hinter mir verbarg, als er Mathilde füßte. Er schonte sie, fah sie aber oft mit garter Liebe an. Mit Mathilde scherzte er bald jovialisch, und die schien es gern zu haben. — Es fommt selten, daß sie so bemerft oder gar vorgezogen wird. — Die beiden Töchter trugen unsere Kinder fast auf Händen. Unser erstes Abends effen bestand aus mancherlei Speisen, Badwerf und Früchten. Ich hatte den Rindern zuvor nicht gesagt, ob sie von allem effen follten, was ihnen angeboten murde, oder ihre gewöhnliche Abenddiat beobachten. Es ward ihnen von allem gereicht. Mathilde nahm alles an, und that sich gütlich. Ida fragte: darf Sie mählte von den ich mählen? Ich bejahte. Früchten, mas ihr sonft am seltesten geboten wird, und begnügte fich damit. Aus Mathildens Erjäh=

lung an Gertrud weiß ich, daß man in ihrer Eltern Sause viel aus einer leckern Tafel machte, und daß die Kinder von allem bekamen. Ich überließ sie hier ganz ihrem Willen, und sie nahm dessen trefslich wahr. Sie hat eine robuste Natur. Dennoch merkte man es ihr nach drei Tagen schon an, daß sie nicht Maaß gehalten. Sie ward etwas bleicher und träzger wie sonst. Ida blühte sichtlich auf. D daß wir immer auf dem Lande sehn könnten!

Zum Pfarrhofe gehört ein sehr schöner Obst: und Gemüse: Garten. Mahe am Hause ist ein großer runder Rasenplatz, auf der einen Seite mit Afazien und mancherlei Gesträuch und Bäumen in einem Halbzirfel malerisch umpstanzt. Auf diesem Rasen wird Mittags gespeis't. Für das Abendessen haben sie einen andern schönen freien Platz mit einer köstelichen Aussicht nach Westen eingerichtet, von wo man die Sonne über die Gebirge untergehen sieht.

Ich weiß nicht, ob es der nahe Strom macht, oder woher sonst es kommt, das westliche Gebirg scheint oft in Duft und Aether zu schweben, und ist die Sonne hinunter, so entglühet ein Abendroth, welches Herz und Sinn heiligt und verklärt. Die Berge verdichten sich dann zu einer dunkelblauen Masse, und der Kontrast des Irdischen mit dem Himmlischen stimmt immer ernster und eruster. Oft sasen wir beim Abendtisch, bis hinter uns der Mond aufstieg. Oft ging ich noch mit den guten Pfarzrersleuten tief ins Feld, wenn ich die Kinder zur

I.

Ruhe gebracht. Daß wir wenig oder keine unserer gewohnten Beschäftigungen hier treiben, versieht sich.

Ganz hingegeben der freien großen Natur hatten wir alles andere dahinter gelassen. Nur eins ward recht erusthaft getrieben. Naturgeschichte, worin der tressliche Pfarrer seine eigenen Töchter täglich zwei Stunden unterrichtet, und diesen Unterricht recht mesthodisch mit ihnen treibt. Während unsers Aufentshaltes gestattete er unsern Beiden Theil daran zu nehmen, und war gütig genug, sich ganz nach dem Alter dieser zungen Kinder zu bequemen. Beide has ben einen gewaltigen Eiser für das Studium von daher mitgebracht.

Besonders war Mathilde dort recht im Elemente. Des Pfarrers Mineralienkabinett ist vortresslich. Aber auch Ida sollte nicht zu kurz kommen. Er hat auch ein hübsches Herbarium. Und Betty und Clärchen (seine Töchter) kennen alles, was rund umher wächst, von den Flechten bis zu den Forstbäumen. Da zosgen sie halbe Tage im Gehölz und auf den Wiesen umber, und brachten schwere Ladungen von Kräutern und Blumen in ihren Körbchen mit, worüber der Pfarrer dann am andern Morgen docirte.

Wie gern ließ ich die unsrigen mit herumschwärsmen. Klettern können die Mädchen, wie die Gemssen. Anfangs war ich bange für unsere Kinder. Aber der Pfarrer beruhigte mich, daß die Seinigen alle Wege und Stege kennten, und sich noch nie

verirrt. Auch wußten sie Maaß zu halten in der Anstrengung und erhisten sich nicht. Ich ward fühn, und ließ Ida mit auf die nahen Berge kletztern. Mathilde hatte selten Lust, sie blieb dann so lange im Garten. Ida ist in den zwei Monaten sehr gewachsen und sichtbarlich stärker worden; auch hat sie zu ihrer gewöhnlichen Grazie eine Gewandtzheit und Behendigkeit gewonnen, die uns den Tanzemeister noch für eine gute Zeit entbehrlich macht. Oft fürchtete ich, dies sehr zarte Wesen werde gegen die Stürme des Lebens so wenig im physischen, als im andern Sinne aushalten können, und blickte dann die überirdische Gestalt mit liebendem Schmerz an. Zetzt darf ich mich auch ihrer Krast freuen.

Den Herbst und Winter bringen wir, nun ruhig und sleißig in der Stadt zu. Sobald es aber wieder Frühling wird, d. h. schon im März oder April, ziehe ich mit den Kindern hinaus zu unserm lieben Pfarrer, der noch diesen Nachsommer auf mein Berlangen ein eigenes Gartenhaus nicht weit vom Pfarrhose bauen läßt; wo auch für Platov und Woldemar Raum sehn soll, damit sie oft zu uns kommen, und so lange mit uns weilen, als es in Platov's Plan dient. Da hausen wir dann die ganze schöne Jahreszeit mit einander. In dem Pfarrhause machte unser Ausenthalt Epoche.

Was sie durch uns gewonnen haben können, bes
greife ich nicht. Daß ich Betty und Clärchen ein

wenig Französisch lehrte, können die guten Eltern so hoch nicht anschlagen, dazu sind die Leute zu reell.

Jeden Morgen, wenn sie aus bes Pfarrers Stunde famen, hatten die viere mit einander frango= fische Stunde bei mir. Conderbar genug schloffen sich die siebenjährige Ida und die zwölfjährige Betth an einander. Mathilde machte fich gern mit der fleinen Clara zu schaffen. Aber alle vier lieben sich. Gs war eine rechte Roth, als fie fich wieder trennen mußten. Den Pfarrer bat Ida jest fast bis jur Wie oft werde ich Dir noch von Ungebühr lieb. Diefer Familie ergählen muffen! Es fommt mir oft felbst vor, als ob ich schwärme, und doch fann ich mir sehr wohl Rechenschaft geben, wo eigentlich der Magnet in diesem Sause liege. Es ist die harmoni= sche Ginheit und Liebe, es ift der einige Beift, der durch das Gange haucht. Die Pfarrerin an fich bat nichts farf Ausgezeichnetes, es mußte denn die fille Rube senn, mit der sie so viel schafft, ohne daß man von dem Wie etwas gewahr wird; fehr ungleich ihrer Namensschwester, Deborah Primrose, die von jeder ihrer Schuffeln bei der Mahlzeit immer die Geschichte jum Besten gab, und die nächst ihren Apfelpasteten und ihrem Johannisbeerwein nichts Berr= licheres denfen fonnte, als ihr Meisterftuck der Ergie: bung an ihren Töchtern. Deborah Willich scheint so wenig, und ist so viel, daß ich erschrecke, wenn ich mir dies Saus ohne sie vorstelle. Und doch scheint sie den Keim eines frühen Todes in sich

ju tragen. Gin feines dunfles Roth auf garter Wange, ein stilles in sich Wohnen, und noch manches andere Zeichen machen mir bange für sie. Mann fagt, noch habe sie fein weibliches Wesen fo schwärmerisch geliebt, wie mich. Mir hat sie das nur fehr schüchtern und leise geaußert. Wir drei gingen Abends immer mit einander fpazieren; denn am Tage erlaubt die Gute fich das niemals. Sie fieht es für eine solche Unmöglichkeit an, daß man es ihr nicht ansinnen mag. Wenn wir Abends nach der Mablgeit lustwandelten, nahm sie selten thätigen Theil am Gespräche; aber sie lenkte es oft durch ihre Fragen auf Gegenstände, worüber sie ihren Mann und mich so gern die Meinungen austauschen sah. "Alber, liebe Deborah, warum foll ich denn Ihre Un= sicht der Dinge nicht auch fennen? fragt' ich benn wohl. 3st es recht, daß Sie mich immer fortplau= dern laffen, wenn Ihr Mann mich einmal in den Schuß gebracht?" — "Wir beide haben uns immer, fagte fie, und wenn ich mich in einer Sache nicht durchzusinden weiß, so appellire ich von meinem un= reifen Berflande an den reiferen meines Mannes, und mit dem Spruch dieser Instan; bin ich völlig zufrieden. Es ift mir aber fo neu, und ich finde es so gar hold, zwei verwandte, sich fast gleiche Beifter, mit einander im Wechseltansch der Ideen ju feben. Wenn ich selbst mit spräche, brächt' ich mich ja um diese Freude."

"Sprecht ibr beide mit einander, so bore ich im= mer etwas Renes. Würde ich mich hineinmischen, fo würde das Gespräch bald jum Alltäglichen berab= fommen, ohne daß ich's wollte. Go frene ich mich, daß mein Beift mit bem Gurigen fich bebt." -Ich konnte ihr nicht Recht geben, und doch war, was sie sagte, in ihrer Borstellung so wahr. Auch würden wir alle ju weich werden, wenn fie öfter Theil nahme. Aber es ift eine feltene Ginigfeit un= ter diesen Menschen. Ich fann nicht sagen, daß ich fie bewundere. Sie find blos ihrer trefflichen Ra= tur getren. Mir daucht, fie fonnten nicht anders febn, wenn sie auch wollten. "Deborah, fagt' er eines Abends, warum find wir denn so glücklich?" -"Ich, mein herrmann, weiß nicht, ob ich es noch verdienen lerne. Doch, bin ich nicht ein Rind? was fonnen wir denn verdienen? Und mar' es nicht ein elendes Ding, um fo ein Glud, das wir dem Sim= mel erst abverdienen follen! Wenn ich es gang fühle, wie ich mit so heißer Liebe an Dir und den Kin= dern hange, dann denf' ich wohl, nun bist du es werth, herrmann's Weib ju fenn, und wenn ich dann wieder inne merde, daß eben in diesem Lieben die Seele und das Leben meines Glückes wohnt, dann verlier' ich mich wieder gang darin, und mir fann bange werden vor dem weiteren Sinnen, und ich laufe bann im Garten berum, und binde lieber die jungen Bohnen auf, die sich noch nicht selbst halten fonnen, und febe, ob die Gurfen und Melonen gut

stehen, und sehe nach Hühnerhof und Rüche, ob da alles in rechter Ordnung ist; gerade als ob das Berdienst sei, was mich des stillen Glückes werth machen könnte, des Himmels, den ich oft im Herzen trage." — Ich mußt' ihr um den Hals fallen, der holden Seele, ruhen mußt' ich an dem heiligen Herzen.

D grüble nicht, Du frommes Herz! gib Dich Deinem Glücke nur sicher hin, ruhe an ihm, wie das Kind in dem Schoße der Mutter, Dich kann es nicht verderben. Dein irdischer Himmel macht Dich des Himmlischen täglich fähiger. — Wir gingen sehr bewegt aus einander.

• Rünftig erzähle ich Dir mehr von dieser mir so werthen Familie, deren Umgang mir auch für die Kinder ein großer Gewinn däucht.

Durch alle darstellende Erzählung könnte ich ihnen ja doch ein solches Leben nicht anschaulich machen. Wie könnte sich ohne Anschauung das Bild solcher Menschen und ihrer schönen Verhälthisse recht fräftig in ihnen abdrücken? Wodurch wird der Glaube an Menschen anders in uns entzündet, als durch das Leben und Sehn mit ihnen?

Noch eines Gesprächs mit dem Pfarrer muß ich erwähnen, weil es seinem Inhalt nach ganz eigen zu dem gehört, was meinen Briefen an Dich ein Intersesse gibt. Eines Abends, als ich die Kinder zu Bett brachte, und es noch sehr heiß war, hatte ich die Fenster der Schlaffammer offen gelassen. Sie

feben nach dem Garten hinaus. Ida betete, wie fie es gewohnt ift, laut. Der Pfarrer fand zufällig unter dem Tenfirr und blieb fieben. Iba fagte: "Ich danke Dir, unsichtbarer Bater, daß ich beute fo gludlich war. Ich danke Dir, daß meine gute Tante mich lieb hat, und daß ich sie lieb habe. 3ch danke Dir, daß Du uns alle erschaffen haft, und den guten Pfarrer, und daß ich auch den Pfarrer lieb habe. Lag uns alle Tage fo fromm und froh fenn, wie heute. Lag uns alle diese Racht fauft schlafen, besonders den herrn Pfarrer, der heute so freundlich war. Und lag uns morgen noch beffer febn, als wir heute maren, mich und Mathilde. Du bist mein Bater, und meiner guten Eltern Bater, und aller guten Menschen Bater; Dich muß ich ja lieben, beute und morgen und immer, immer." - "Amen!" hort' ich eine leife Stimme unten im Garten fagen.

Nun rief Ida mir noch ju: Gute Nacht, Du beste, beste Tante! Auch Mathilde sagte mir mit unsgestümer Liebe: Gute Nacht! Ich stand noch einige. Augenblicke in seligen Träumen von der Zufunst verzsunsen, löschte dann das Licht aus, und ging hinunster, um mit meinen lieben Pfarrersleuten den Abendsspaziergang zu machen. Deborah hatte ein wenig Ropsweh, und blieb mit ihren Töchtern zu Hause. Der Pfarrer, den ich im Garten fand, bot mir still seinen Arm, und wir wandelten unter heiterm Abendsroth durch die Saatselder hin. Er sing mit leiser Stimme das Gespräch so an:

- - - -

Pfarrer. Freundin, ich habe diesen Abend im Garten einige föstliche Minuten gehabt, die ich blos Ihnen verdanke; aber sie gehören zu den schöneren meines Lebens.

Ich. Ich weiß nicht, ob ich Sie recht versiehe; betrifft es Ida?

Pfarrer. Ja, ich habe Ida's Abendgebet unster dem Fenster belauscht. D! wie war mein Inneres ergriffen, von der reinen, ungetrübten Rindheit! So war sie mir fast noch nie erschienen, wie ich sie in Ida angeschau't habe; und in der Minute, die dieses Gebet ausfüllte, war das Ganze in einen Punkt zusammengedrängt. Darf ich Ihnen nun auch etwas bekennen, und wollen Sie mir ob dem Bekenntniß nicht zürnen, edle Freundin?

Ich. Bielleicht errathe ich Sie. Micht wahr, Sie hatten über einen Punkt Zweifel an Ihrer Freundin, ob sie auch —

Pfarrer. D! zürnen Sie nicht, und verwechs seln Sie Ihren Freund nicht mit den gemeinen Zes loten. — Aber —

Ich. Sie wußten nicht, wie es um meine Re-

Pfarrer. Wir sind es so gewohnt, bei einem gewissen Grade von höherer Geistesbildung diese so ganz zu vermissen, als ob Religiosität und der Aberzglaube eins wären, daß wir kaum mehr hossen dürzfen, sie neben der höheren Ausbildung noch besiehen zu sehen, besonders in den vornehmeren Ständen,

deren Bildung fast alle mittelbar oder unmittelbar vom frangösisch=philosophischen Zeitalter berfam. Die Philosophie hinterm Rheine hatte ihr Unglaubensst: stem nach dem Theile von Deutschland und nach der Hauptstadt verpflanzt, wo sie im lockern Cande ihre leichten Burgeln am schönften aus: Es huldigten große und breiten fonnte. fleine Beifter, beilige und unbeilige Gemuther, der neuen Gottheit. Die befferen Seelen trugen das Seilige in ihren Dienst hinein; fie fonnten bei diefem bloßen Bernunfedienste nicht eigentlich veröden, noch an allem verarmen, was über den . menschlichen Begriff hinaus liegt, da fie das Beffere ju ihm brach= ten, und in ihn bineintrugen. Aber bas Zeitalter ward immer leichter und frivoler. Die Apostel des Richtglaubens erhoben ihre Stimme immer lauter. Die Menschen mit einem glübenden Bergen für das Göttliche zogen sich schweigend zurück. Die junge Generation verwendete ihr weniges Feuer jur Bertilgung des Glaubens, ihren Wit, oder vielmehr Persiflage, jur Berspottung alles deffen, mas der falte Berstand nicht erfassen fonnte. Der Strom schwoll au, und ftrömte fort: Alles, mas nur dem findlichen Glauben des Herzens ähnlich fab, mard mit weggeschwemmt. Aufflärung war die Loosung! Aber welche! Man wollte nur einen Gott anbeten, den man aus der Matur greifen fonnte. Man findet ibn auch in der Natur; aber querft in der Natur eines heiligen Herzens. Und das Herz war von der Aufflärung durchfältet. Die meiste Religion mochte noch in weiblichen Seelen zu finden sehn; aber auch diese ergriff der Strom. Die Männer, die ihn hätten eindämmen können, waren selbst mit fortgerissen. In den Studierstuben lag es voll auftlärender Journale. Aus den Taschen der Geistlichen ragten sie in den Gesellschaften hervor. Wer für einen guten Kopf gelten wollte, ließ sich anwerben, und stimmte in den allgemeinen Chorus.

Ich. Das Zeitalter, von dem Sie reden, ist nicht mehr.

Pfarrer. Aber feine Folgen bauern noch, und fonnen sobald noch nicht ihre Wirksamfeit verlieren. Die guten Ropfe jener Zeit hatten sich durch den energischen Widerstand gegen ein anderes Extrem ge= bildet, und maren ju Denfern geworden. Das junge Bolf bedurfte der Rraft des Widerstandes nicht mehr, es brauchte nur nachzusprechen. Daber die unglaubliche Seichtigfeit. Was war jest leichter, als ein Philosoph zu senn! Und mar erst Philosophie die all= gemeine Loofung, so mußte sie sich auch in dem Grade popularifiren, daß fie bald ein Eigenthum der Frauen ward, nämlich ihre Sprache. Uebrigens nahm diese leichtere Sälfte des Menschengeschlechts - ver= zeihen Sie, edle Freundin! ich weiß, ich darf in fo ernsten Augenblicken das Weib in Ihnen vergessen den Unglauben eben so auf Tren' und Glauben an, wie sie fast alle Resultate des forschenden Berstandes

annimmt, und annehmen muß, da sie aus wohlbefannten Gründen nicht selbst forschen fann.

3ch. Gine traurige Wahrheit, lieber Pfarrer!

Pfarrer. Richt fo gar traurig, meine Freun= din! Wenn das Gebiet des forschenden Berstandes und der fpekulirenden Bernunft in der Regel Ihrem Geschlechte verbotenes Land, und die berbe Frucht vom Baume des Erfenntniffes ihnen nicht gedeihlich ift; o! es ward ihnen schöner Erfat dafür! Gie foll= ten — Bestalinnen in einem hohen Sinne — die heiligen Simmelsfunken: Glanbe, Liebe und Soffnung, in der Menschenbrust bewahren; sie follten sie der keimenden Menschheit, die ihnen gunächst an= vertraut ward, auf die unmittelbarfte Beife, ohne Kunst und fast ohne Absicht, wie durch innere Roth= wendigfeit, mittheilen. Da mußte aber ihr ganges Wesen davon durchdrungen senn. Es mußte diefer heilige Sinn durch Emanation von ihnen aus in die aufblübende Menschheit überströmen.

Ich. Sie wissen die eben geritte Wunde sehr sanft zu verbinden.

Pfarrer. Während des so aufgeklärten Zeitsalters erlosch dies heilige Feuer auch in den Herzen der weiblichen Welt, wenigstens der gebildeten großen Welt. Und Ihr Freund, theure Selma, ist es nun schon seit lange gewohnt, auf die wohlthätige Erscheisnung weiblicher Religiosität Verzicht zu thun, sobald er einen beträchtlichen Grad der Bildung gewahr wird. Mußt' ich nicht kleingläubig, furchtsam, ja

fast hoknungsles mich Ihnen in dieser Rücksicht nahen? Durft' ich es erwarten, in einer Seele, in einem Beifte Eigenthümlichfeiten vereint ju feben, die ich so lange schon nur noch isolirt gefunden hatte? Bis ju diefer Stunde mocht' ich es nicht ma= gen, Sie auf folche Gegenstände ju bringen, weil ich mir die Freude einer reinen Achtung durch nichts trüben wollte. Ich wagte es also auch nicht, diesen Punkt als Erziehungsgrundsatz fragend bei Ihnen ju berühren. In oft ichon hatte ich die Strafe fol= ches Borwites getragen. Das weibliche Ideal war mir immer entschwunden, so oft ich mich ihm bis auf diesen Punkt naben wollte. Ich sah Ihre Kinder unschuldig froh, sah sie empfänglich für alles Schone, lernbegierig und ernft, wo es darauf anfam; aber ob Sie, Theure! ihnen das Beiligste verschwie= gen bis jur vollen Reife der Bernunft, mo, leider! die Leidenschaften auch schon reif find, und das Berg, unter ihren Sturmen fampfend, nicht mehr fähig ift zur Aufnahme dieses Seiligsten — vor dieser Frage ftand ich bald fürchtend, bald hoffend ftill. - Als ich Ida's Abendgebet im Garten borte, da erfannte ich meine Freundin in diesem Gebete. Ich wußte, daß' es dem Rinde nicht dictirt febn fonnte; aber ich fah Ihren Geift, theure Selma! darin erscheinen, und daher der Eindruck, den es auf mich machte.

Ich. Gewiß fam es ganz aus dem Herzen des Rindes. Aber Sie würden sehr irren, wenn Sie mir ein positives Berdienst dabei zuschrieben. Erstlich

hatte schon die Mutter die erften Regungen der Frommigfeit in des Rindes Seele geweckt, und zwar früher, als ich es vielleicht gethan haben würde. Es brauchte nur erwärmend angehaucht zu werden, mas schon da war. Aber ich hätte sicher auch in dem Kalle, daß mir nicht vorgearbeitet worden ware, den schönsten Moment zu treffen gesucht, um sie zu metfen, und hatte die Rinder dann, wie jest, Beuge meiner Freudigfeit ju Gott fenn laffen. Für Da= thilde ift diefer schone Zeitpunft noch nicht gefommen, obwohl sie ein Jahr älter ift, als Ida. Aber bei ihr find die unedlen Leidenschaften fruh empor gefommen; sie ist in der früheren Behandlung sehr verwahrlos't. Bei ihr wurde die Religion als eine ausländische Pflanze auf nnbereitetem Boden nicht wohl haben gedeiben fonnen, auch wird sie sich in ihrer ftarfen, nicht fehr weiblichen Seele anders, gang anderes gestalten, als in 3da.

Pfarrer. Aber, Freundin! -

Ich. D! ich verstehe Sie: es soll nicht zu spät werden. Rur muß die rechte Stunde gekommen senn. Oft waren wir schon nahe daran, aber die Stunde war noch nicht da. Mathilde ist bei Ida's Gebet immer gegenwärtig. Auch sind ihr wirklich schon früher, ehe sie zu mir kam, Ideen von Gott gegeben; aber etwas Gegebenes will auch empfangen senn, und sie hat sie nicht liebend in sich aufgenommen. So wie ihr Herz sich veredelt, wird ihr auch das Bedürfniß kommen, aus allen Kräften zu lieben.

Was ich ihr jetzt von Gott sagte, ohne Wunsch und Bedürfniß bei ihr, würde nicht Wurzel fassen können, und würde vielleicht eine entgegengesetzte Wirfung haben von der gewünschten.

Pfarrer. Ich ehre Ihr Prinzip: erwarten Sie denn die Stunde. Aber lassen Sie mich's wissen, wann und wie sie bei diesem seltsamen unkindlichen Kinde gekommen, das bitte ich Sie.

Jest waren wir dem Hause nahe, und schieden höchst zufrieden von einander.

Daß Du mir aus Deiner glänzenden Welt nichts mittheilen willst, ist unfreundlich von Dir. Und wenn nun alles, was Du mir mittheilen wolltest, als Stoff mit unserm Idhllenleben auch noch so stark kontrastirte, kommt er denn nicht durch Deinen Geist und Dein Herz verarbeitet zu uns? Ich weiß, daß Du der Welt nicht angehörst, die Dich umgibt, daß Du in ihr wie eine halb Verbannte lebst.

Schließe denn der Freundin Deine innere Welt wieder auf. Mit meinen Berichten mußt Du zufriesden sehn können. Breiter dürften sie doch wohl nicht seyn. D wie freut es mich, daß ich nicht sür die Welt schreibe, sondern für Dich, und nur für Dich. Was würde die Welt zu solchen Erziehungssbriesen sagen? Lebe wohl, Emma! Noch eins — den Winter über wird das braune Elärchen bei uns seyn, die Mutter will sie so gern in meiner Nähe wissen. Ich deute, diese ferngesunde Natur wird auch unsern Kindern eine gute Gesellschaft seyn.

### Drei und zwanzigster Brief.

Du bist meinen Bunschen so gunftig entgegen gefommen, hast mich endlich mit den Nachrichten er= freut, die mir von allem, was Du nur fagen fonn= teft, das Willfommenfte, Befte find. Go hat Dein liebes Berg sich benn wirklich gang beruhigt, über die harte Trennung, und Du bist wieder glücklich mit Deinem Do? und billigft alles, was mit den Rin= dern geschieht? Run, es sollen auch Deine leifesten Wünsche in Rücksicht auf fie respectirt werden. Groß finde ich es von Dir, daß Du mich um Ida's Liebe nicht beneidest. Oft fürchtete ich, wenn es in mei= nen Briefen zu bell durchschien, wie sehr Ida an mir bangt, es fonne Dein Berg betrüben; aber nein, bas fann es nicht. Gie liebt in uns beiden nur die Mutter. Die nahe und die ferne Mutter schmelgen bei ihr wie in ein Wefen gusammen. Und es muß Die ja lieb fenn, wenn Du mahrnimmft, wie des Rindes Wefen fo gang offen vor mir liegt. Daß ihre Entwickelung fo herrlich gedeiht, das mußt Du mir nicht boch anrechnen. Es find günftige Borfalle, glückliche Um fande, die fie befordern, und benen ich nur die Richtung gebe, nur forge, daß feiner verloren gebe, den uns das gute Glud fendet. Go wollt' ich

3. B. aus unserm kleinen Lebenslaufe von diesen letten acht Monaten durchaus den lahmen Paul nicht missen. Er hat mir eine Menge Ideen bei Ida entwickeln helsen, freilich meistens nur als blindes Werkzeug. Doch das ist hier gleich, wenn nur ein Geist da ist, der den Zufall und das Werkzeug lenkt. Dies ist die Aufgabe der Erzieher. Auf eine schönere Art hat uns die Willichsche Familie geholsen, wenn gleich auch fast absichtlos. Seit wir von hier wieder zustück sind, ist sie der öftere Inhalt unserer Gespräche.

Endlich, liebste Emma, fange ich an, Mathilde zu entzissern. Ich muthmaßte schon vorher, was sie mit dem Gelde wollte, welches sie noch immer sorgsfältig sammelt, und wovon sie noch keinen Groschen ausgegeben. Nun fand ich gestern in ihrem Schreibsbuche, als ich von ohngefahr darin blätterte, eine Art von Brief, den sie unvermerkt zusammenbuchstabirt hat, er ist an ihren Bruder, den zungen Kornet gerichtet, von dem Dein vorletzter Brief mir sagte, daß er ein ausgearteter verlorner Mensch sei, und viele Schulden gemacht habe. Er muß sonst noch Schlimmeres begangen baben, weil man ihn sestgesest, wie ich bei weiterm Nachforschen erfahren.

Der Brief ist, wie Du denken kannst, noch sehr unordentlich geschrieben, enthält aber ohngefähr dies: daß sie sich viel um den Bruder gräme, und es doch keinem Menschen sagen möchte, auch mir nicht, weil sie sich schon ohnedies genug schäme; daß sie ihn gern befreien möchte, aber gar noch nicht wüßte,

10

wie das ju machen fei? Außerdem fagte fie, daß fie bei Tische, wenn gar fein Badwerf und fein suger Wein für fie fame, oft an die seligen Eltern bachte, und wie sie da alles vollauf gehabt hätten, mas man nur wünschen mochte, und wie sie da alles hatten thun fonnen, sie und er, als die Meltesten, mas sie nur immer gewollt. Und nun ware alles so anders, und doch wisse sie, es sei so besser, und schäme sich, wenn sie migvergnügt sei. Sie habe auch oft schon angefangen, mir alles zu fagen, aber es ware dann immer, als mohne ein bofer Geift in ihr, der ihr den Mund von innen schlösse, daß sie ihn nicht auf= thun fonne. Ihre liebe felige Mutter fei wohl gut gewesen, daß sie ihnen immer Raffee und Wein und Ruchen gegeben, so lange fie nur genießen fonnen, und ihnen allen Willen gethan; oft fame es ihr aber doch vor, ich sei besser, und versiehe es besser, mas Rindern gut fei, weil ja Ida so gludlich fei, n. f. w.

Dies ist ohngefahr das Bornehmste von dem Inspalt. Ich legte das Blatt wieder ins Buch. Und als Ida mich bat, auf ein Stündchen mit Woldesmar und seinem Mentor auszugehen, nahm ich deß wahr, ließ Mathilde sich neben mich auf den Sopha setzen, und da entstand folgendes Gespräch:

Ich. Liebe Mathilde, weißt Du noch wohl, was Du mir vor langer Zeit einmal versprachst?

Mathilde. Ja, Tante, und ich habe es nicht gehalten. Das ist wohl meine Schuld, und ist schlecht von mir, denn Du bist so gut, ich sollte Dir nichts verschweigen. Aber es war auch wieder nicht meine Schuld. Wir waren so lange in N., da dacht' ich wenig Böses: ich war fast immer lustig. Und nun wir wieder hier sind, scheute ich mich wieder vor Dir, daß ich doch noch nicht besser wäre.

Ich. Magft Du es denn keinem Menschen sagen, wann Du misvergnügt bist? was Dir fehlt? Nicht Ida, und nicht mir?

Mathilde. Liebe Tante, ich habe es gestern einem Papier gesagt; soll ich das holen? Willst Du es lesen, und mir auch gewiß nicht bose senn?

Ich. Geh, und hole es, ich will Dir nicht bose senn; da hast Du meine Hand darauf. Aber komm bald wieder, so lange wir noch allein sind.

Sie ward heiter, ging und fam bald mit dem Blatte.

Ich. An wen ist das Blatt gerichtet, liebe Masthilde? Es ist der erste Brief, den Du schreibst?

Mathilde. An meinen Bruder, den Kornet. Es ist mein allererster Versuch.

Ich. Warum hast Du mir noch nie von diesem Bruder Kornet gesprochen?

Mathilde. Liebe Tante! Weil ich mich schäme, und weil ich fürchte, daß Du ihn nicht lieb ha= ben kannst, und niemand ihn hier lieb haben kann, denn ihr seid alle besser, alle so ganz anders. Und er ist doch mein Bruder. Ich würde sehr traurig sehn, wenn Du und Ida ihm nicht gut sehn könntet.

TO THE PERSON

Ich. Aber was hat er denn gemacht, warum ich ihn nicht lieb haben fann? fannst Du mir das ansvertrauen, liebes Kind? (Sie blickte schüchtern umsher, ob auch jemand in der Rähe sei? dann halb leise:)

Mathilde. Ze, er hat alle Tage viel Geld ausgegeben, und hat sich Wein dafür gekauft und Kuchen, und hat gespielt, auch viel Geld verspielt, und hat auch so viel Wein getrunken, daß er nicht mehr wußte, was er sagte, und da hat er unverstänzdig von seinen Obern gesprochen, und selbst über den alten General — und da wollen sie ihn fortjagen, weil er aber noch so jung ist, haben sie ihn eingesperrt, daß er sich bessern sollte.

Ich. Wo hat er denn das Geld hergenommen? Wer fann ihm was gegeben haben?

Mathilde. Er hat zu den Leuten gesagt, seine Eltern wären sehr reich, und da haben sie ihm gesborgt, so viel er nur wollte, und das hat ihn dreist gemacht, immer mehr zu borgen.

3ch. Das war ja —

Mathilde. Gelogen, liebe Tante, ich weiß es wohl, und barum schäme ich mich so, und sagte nein, als Ida mich fragte, ob ich keinen Bruder hätte, der mir Blumen schenken könnte? Das war auch gelogen, liebe Tante, ich fühlte das gleich, konnte es aber nicht gestehen, und da ich es nicht gestehen konnte, dachte ich, daß es doch nur halb geslogen sei, weil mein Bruder mir keine Blumen brinz

gen könnte, und damit wollte ich mich trösten, und mußte doch immer wieder daran denken, daß ich doch gelogen hätte — und konnte es nicht wieder vergessen.

Ich. Du arme Mathilde, da mag Dir wohl recht bange ums herz gewesen sehn! wenn Du nur gleich zu mir gekommen wärest, und Tein herz ersleichtert hättest. Ich hätte Dich getröstet, und Dich sehr gebeten, auch keine halbe Lüge mehr zu sagen, weil es von halben so leicht zu ganzen kommt.

Mathilde. D nun will ich es gewiß immer, denn nun weißt Du ja das Schlimmste. Lies nur noch den Brief, liebe Tante, dann weißt Du alles. Bon nun an mußt Du alles wissen. Es würde Sünde senn, Dir etwas zu verschweigen.

Ich lief das Blatt noch einmal durch.

Ich. Ich fann Dir versprechen, liebe Mathilde, Du wirst einst noch recht brav werden. Aber eins möcht' ich gern noch wissen: was Du nämlich mit dem gesparten Gelde thun willst? — Kannst Du mir das sagen?

Mathilde. Liebe Tante! das wußt' ich eben noch nicht, sonst hätte ich es Dir lange gesagt. Für den Bruder sollt' es immer sehn. Manchmal dacht' ich, ich wollte Torten und Obst und Wein dafür kaufen, und es ihm nach H... schicken, weil ich ein= mal gehört habe, die Leute im Gefängnisse befämen nichts als Brod und Wasser. Ein anderesmal, wenn ich das alles überlegte, was ich bei Dir gehört und

gesehen, dacht' ich, das sei nicht gut, und es wäre besser, wenn ich ihm das Geld schickte, und ihn bäte, daß er es den Leuten gäbe, die ihm geborgt haben. Und dann wußt' ich doch wieder nicht, wie ich das Geld oder die gefauften Sachen nach H... zu ihm bringen wollte. Nun bin ich aber recht froh, daß Du das alles weißt; nun wirst Du mir auch sagen, wie ich das machen soll? Denn helsen muß ich ihm, er ist ja mein Bruder. Und es ist schrecklich, daß er so unglücklich ist, während es mir so wohl geht.

Ich. Ja, mein gutes Kind, das will ich. Spare Du nur immer noch mehr Geld für den armen Bruder. Jest darf er nichts haben. Oder warum meinst Du wohl, daß er im Gefängniß sei?

Mathilde. Ich weiß nicht recht, liebe Tante! Ich. Er soll die unangenehmen Folgen seines schlechten Betragens fühlen, damit es ihm leid thue, und er sich zu besserem Betragen gewöhne. Denn alle Strafe soll zur Besserung dienen.

Mathilde. Ja! aber er war schon lange ein= gesperrt.

3ch. Wie hast Du denn das erfahren?

Mathilde. Die Magd, die sonst bei meinen Eltern diente, dient jest bei unserm Nachbar, und wenn sie durch den Gartenzaun sah, daß ich allein im Garten war, kam sie zu mir, und erzählte mir von meinem Bruder, dem Kornet. Bom kleinen Kasimir wußte sie aber nichts, der ist zu einem Prezdiger auf's Land gebracht, als ich zu Dir kam.

Ich. Es ist sehr gut, daß ich dies alles jest weiß. Noch hente will ich mit Herrn von Platov reden, daß er uns Nachricht von dem Kornet schafzfen soll, und Rath geben, wie wir ihm helsen.

Mathilde. D! Du gütige Tante! Run will ich auch recht fromm und froh mit Ida senn, und will Dir alles sagen, was ich denke: dann werde ich gewiß nicht mehr so oft unvernünstig denken.

3ch. Sast Du denn den Bruder recht lieb?

Mathilde. Ja, Tante Selma, ich habe ihn wohl recht lieb; aber es ist so schmerzlich, und ich freue mich fast niemals, wenn ich an ihn denke. Glaubst Du wohl, Tante, daß ich mich noch einmal so über ihn freuen kann, wie Ida über Woldemar? Uch! wenn ich ihn so lieb haben könnte, wie wollte ich dann glücklich sehn!

Ich. Bielleicht, mein gutes Kind! Aber wenn's auch nicht so sehn kann, lieb haben soll eine gute Schwester den Bruder doch immer. Strafe bessert meistens nur des Menschen äußeres Betragen; aber Liebe, recht fromme unermüdliche Liebe bessert ihn von innen aus, wenn er noch nicht ganz bose ist.

Mathilde. Ach, Tantel das kann ich fühlen, daß Du Recht hast; Deine Liebe hat mich schon sehr gebessert. Ich war wirklich oft schlecht. Hättest Du mich da hart gestraft, so wäre ich böse geworden. Mun werde ich gut, das weiß ich; aber meine alten Grillen werden noch oft wiederkommen. Darf ich sie Dir dann immer klagen?

Ich. Immer, wie sie auch sehn mögen. Was Du auch Schlimmes denkst: ich will Dich immer lieb behalten, wenn Du nur feine Freude daran hast. Das Schlechte wissentlich in sich dulden, das ist böse.

Mathilde. D, kusse mich, Tante! Sage mir es noch einmal, daß Du mich liebst.

Ich schloß sie mit wahrer Innigkeit in meine Arme. Das arme Rind hatte mein Innerstes aufs geregt.

Mathilde. Kann ich wohl noch so fromm wer= den, wie Ida?

Ich. Du fannst sehr fromm und brav werden, wenn gleich nicht, wie Ida. Es können nicht alle Kinder sehn, wie Ida. Jedes muß auf seine Weise gut und brav sehn; Du, wie Mathilde sehn kann, und Ida, wie es Ida am besten geräth, und nur so ist jedes am besten. Ich wäre ungerecht, wenn ich Dich ganz so, wie Ida, haben wollte.

Ich sah, wie das kleine Herz durch diese Worte getröstet war. Gewiß, gewiß! es wirkt nichts mit solcher Allgewalt auf das Menschenherz, als Liebe. Run Mathilde einmal dafür empfänglich worden, ist mir für sie nicht bange mehr. Einen herrlichen Triumph werde ich haben, wenn es mir mit ihr ganz nach Wunsch gelingt. Wir thun jetzt für den Kornet, was zu thun ist.

Lebe wohl!

## Vier und zwanzigster Brief.

Du willst also Gertrud wieder haben, und kannst sie bei dem, was Dir bevorsieht, nicht entbehren? Nun, es sei! Wir werden uns nicht leicht von ihr trennen; aber uns ist sie nicht so nothwendig, wie Dir.

Wir senden Dir also das brave Geschöpf mit der Gelegenheit, die Du angewiesen, und beladen sie mit tausend lieben Sachen für Dich.

Einen schönen Namen soll ich Dir senden für einen kleinen Fremdling? Run, wenn es ein Knabe ist, so heißt er von meinetwegen Herrmann. Ist es ein Mädchen, so nenne ich sie Birginia.

Unsere beiden Kinder sind schon in Arbeit gesetzt, und nähen und stricken gar sleißig, alles für einen kleinen Gast, der erwartet wird. Diese Idee macht sie sehr froh. Biel nette Sachen sind schon sertig. Gertrud wird alles mitbringen. Sie allein unter allen ihres Standes, die ich kenne, kann Dir sehn, was Du in Deiner Lage bedarfst. Das arme Gesschöpf ist recht in der Klemme zwischen der Sehnssucht nach Dir, und der treuen Anhänglichkeit an uns. Besonders zärtlich wird Ida von ihr geliebt. Für Mathilde ist es vielleicht gut, daß Gertrud geht.

Sie hatten einmal fein Serz für einander. Mathilde fodert kalt und ohne Liebe, wenn gleich bescheiden, von Gertrud, was sie ihr thun soll. Gertrud, die an Ida's Lieblichkeit gewöhnt ist, nimmt das für Hochmuth von der Kleinen. Run hat sie ihr zwar nie harte Worte gegeben; aber es taugt nicht, wenn Menschen, die sich so nahe berühren, ohne Liebe neben einander sind. Bon jeder Berstimmung kann man zurücksommen, ja vom Hasse kann das Herz eher genesen, als von der kalten Lieblosigkeit. Zu mir allein hat die arme Mathilde volles, kindliches Bertrauen. Mit mir muß sie es auch nur zu schaffen haben, bis ihr Herz wieder getheilt, und Liebe sein Element genworden ist, in dem es sich schon und frei bewegen mag.

Platov hat nach Z. geschrieben, um Nachricht von dem Kornet einzuziehen. Er ist schon wieder frei, ist seiner großen Jugend wegen mit der Kassation verschont, und wird ihm zur Bezahlung seiner Schulden, alle Monate vom Gehalt ein Gewisses absgezogen. Da hat nun Mathilde die beste Gelegensheit, ihr Erspartes zu brauchen. Sie hat es Platov schon gebracht, damit er es dem Kornet in ihrem Namen übersende. Ich habe der Kinder Wochengeld verdoppelt, um sie in schöner Anwendung immer mehr zu üben. Auch soll Mathilde in ihrer Kommode bisweilen noch ein kleines Privatgeschenk sinden, so oft sie eine besondere Ausmunterung verdient hat, oder bedarf. In Ida's Herzen kann keine mißfällige



Regung deshalb entsiehen. Ihr Paul bedarf nicht mehr, als er eben befommt. Durch die Julage hat sie so viel gewonnen, daß sie auch Woldemar bisweizlen eine Ueberraschung machen kann. Und bedarf sie mehr, so bin ich gewiß, sie wird es ohne alles Bezdenken von mir fodern. Dies Kind belohnen, wäre es zu einem gemeinen Geschöpfe machen wollen: denn was es Lebliches und Herrliches thut, thut es auf Antrieb seiner schönen Natur. Gleich für die Zulage der beiden ersten Wochen hat sie rosa und graue Seide gekaust, zu einer Geldbörse für den Bruder, die sie so heimlich strickt, daß außer mir und Gertrud und Mathilde es niemand weiß. Er soll sie zum Geburtstage haben.

Wie fräftig Woldemar wird, wie fleißig, und wie sich der mannliche Charafter so schön in ihm ent= wickelt, wird Platov Dir gewiß von Zeit zu Zeit berichten, und Gertrud's mündliche Erzählungen wer= den das Bild davon vollenden.

Die Gegenwart ist so heiter. D blicke fröhlich in die Zukunft! Lebe wohl, Theure! Hierbei Ida's erster Brief. Er ist noch fehlerhaft, aber dafür auch ganz ihr Werk, und mit unfäglicher Lust geschrieben. Das mußt Du ihm ansehen. Noch einmal, lebe wohl!

### Fünf und zwanzigster Brief.

Woldemar's Geburtstag ward von den beiden Kindern sehr nett begangen. Ida socht am Morgen früh einen Blumenfranz, den sie ganz behend über sein Bild in unserm Wohnzimmer hing. Ihre Geldsbörse und ein Brieflein dazu, (das zweite was sie geschrieben) schickte sie durch Gertrud. Und selbst Mathilde hat eben so heimlich, für ein kleines Geldsgeschenk, das ich ihr vor acht Tagen machte, ihm ein nettes Schreibzeug gefauft; dies brachte sie nun ganz verschämt hervor, und gab es der Gertrud mit. Es ist das erste Geschenk, welches sie macht.

Woldemar kam gestogen, um seine unbändige Freude auszuschütten. Er zerdrückte Ida kast: auch gegen Mathilde war er schon seit einiger Zeit milder, und heute sehr freundlich. Die Kinder waren wie Engel des Himmels mit einander. Platov hat ihm eine Uhr geschenkt, wozu ich das Uhrband gestrickt. Wie der närrische Mensch so stolz damit auf und ab ging, und sich unaufhörlich besah! — Ich hatte ihmen ein nettes Frühstück bereitet. Das genossen sie in dem Musikzimmer. Ida hatte ein Liedchen geslernt, welches sie ihm nachher sang. Hast Du Ida's Brieschen gelesen, Tante Selma? Ich hatte es nicht gelesen. Er reichte es mir. Und dies ist sein In-halt:

#### Mein lieber Bruder Boldemar!

"Dn bist ein herrlicher Bruder, und hast Ida so lieb. Ida hat Dich aber gar sehr lieb. D, warum kann man denn das nicht sagen, wie lieb man den andern hat! Ich dachte immer, wenn du nur erst schreiben kannst, dann willst du es ihm wohl besser sagen, als mit dem Munde; aber nun sehe ich, daß ich es so auch nicht kann.

Aber ich freue mich febr, daß Du auf der Welt bist, und daß ich auf der Welt bin, und daß ich Deine Schwester bin, und Du mein Bruder; und ich fann mir das gar nicht vorstellen, wenn Du nicht auf der Welt wärft, und ich nicht. Ich denke, es mußte bann gar nicht hubsch sehn auf der Welt. Und worüber sollte sich die Mutter denn wohl freuen? Tante fragte mich neulich, ob ich auch wüßte, warum man den Geburtstag feierte? D ich wußt' es mohl, warum man ihn feierte? Ich habe Dir eine Geld= borse gestrickt, nun mußt Du ja an Ida denfen, so oft Du sie herausziehst. Ich habe so viel rothe Streifen darein gestrickt, als liebe Geburtstage im Jahre fallen. Der erfte Streifen ift Mutter ihr Beburtstag, das ift der breitefte, dann fommt Bater feiner, dann Deiner, dann Tante ihrer, aber Du wirst wohl sehen, wie sie dann weiter folgen. Dies ift mein zweiter Brief, lieber Boldemar. Ich wüßte Dir noch wohl viel ju schreiben, wenn ich nur wußte, wie ich es schreiben sollte. Ich bin so ungeduldig,

Dich zu sehen, daß ich gar nicht mehr schreiben kann. Komm nur bald, Herzens Woldemar." —

Nun mußt' ich erst, warum das liebe Geschöpf heute so früh aus dem Bette wollte. In einem ansgefenchteten Tuche hatte sie noch ein Kränzchen aufsbewahrt, das legte sie den Mittag um Woldemar's Trinfglas. Unter seiner Serviette fand er Deinen und Deines Mannes Briefe, die gestern für ihn anskamen, da war er ganz selig.

Und wie er des Baters Lob und Zufriedenheit las, glühete er über und über. Als er an die Worte fam: werde nur ein braver Mensch, und nicht so weich, da sah er Platov an, den er mitlesen ließ, und fragte: bin ich es denn noch immer? der sagte: noch wohl, mein Junge; aber das wird sich schon geben. Lerne nur brav. Und bald machen wir eine Reise mit einander, da wird man frästig.

Mun kam er an Deinen Brief, und wer sehr weich ward, waren außer Woldemar, Platov und ich — wir alle. — D Du gute Mutter, wie bist Du es werth, solche Kinder zu haben!

Nach Tisch suhren wir zusammen nach der Buchs nan. Ich weiß nicht, ob Du das reizende Thal je gesehen. Es liegt wie im Schooße zweier Berge, oder vielmehr eines Berges mit zwei gesonderten Gispfeln. Einer von diesen Berggipfeln ist mit den schönsten Buchen bewachsen, wovon sich ein Theil bis unten in das Thal verliert. Hier liegen ungeheure Steine, die so behauen sind, als ob sie in der grauen Borzeit zu Opferaltären gedient hätten. Ein anderer Theil des Gebirgs ist nach der Süd= und Westseite mit Weinreben und Kastanien, Pfirschen und Mansdeln bepflanzt. Auf diesem Fleck hat die üppige Bezgetation des Landes sich in ihrer höchsten Kraft und Fülle gezeigt.

Wohl ist die Weinlese noch nicht da; aber die Trauben reifen schon häufig. Die große Fruchtebene vor uns grunte von neuem, wie im ersten Frühlings= schmucke. Der Strom schlig feine Gilberwellen ftolg durch sie bin, und wand sich gewaltig schäumend hindurch. Die Rinder füllten ihre Rorbe mit Berbft: blumen, die bier in großer mannigfaltiger Menge machsen. Ich ließ ihnen Früchte und Trauben aus dem Weinberge bringen, so viel sie mochten. Mit Sonnenuntergang stiegen wir auf die Anhöhe hinter den Weinbergen in den Rastanienwald. D hättest Du nur eine Stunde mit uns feyn fonnen! Es war ein unaussprechlich milder Reiz über die gange Ratur ausgegoffen. Wie eingewurzelt standen die Rinder, als sie die Sonne hinter das westliche Gebirge versinken saben. D diese Rube, diese Stille der herbstlichen Natur, wie wirft sie so wohlthätig! Man fühlt fich im tiefen Frieden mit dem Universum, wie mit den fleinsten Rreaturen. Rein Würmchen fann man dann gertreten, die stille Ratur berührt uns fo leife, und haucht das Seilige in uns so heimlich an. Rein Luftchen und feine Leidenschaft regt sich.

Platov bot mir schweigend den Arm zum Her: absteigen. Zedes ehrte das Schweigen des andern. Wir hatten unsern Wagen heimgeschickt, und wandelten gemach im Bolllicht des Mondes nach Hause.

## Sechs und zwanzigster Brief.

Gertrud reis't morgen. Die bringt Dir diesen und der Kinder Briefe. Auch Platov hat viel geschrieben, wie er sagt. An den Arbeiten der Kinder wirst Du eine rechte Freude haben. Sie beweisen Dir, was man mit einem Kinde ausrichten kann, ohne es sehr anzugreisen. Denn fröhlichere Kinder sah ich noch nie, als die unsrigen.

Gertrud bringt Dir das Maaß von allen Dreien mit. Du wirst erstaunen, wie sie gewachsen sind, seit Du sie nicht gesehen. Ida wird recht schlank und grazienhaft in allen ihren Bewegungen. Und wir haben und brauchen noch immer keinen Tanzmeister. Sie hat einen gar lieblichen Gang. Masthilde drückt auch im Gange ihren eigenen Charakter aus. Und ob daran der Tanzmeister viel ändern würde, wäre die Frage. Stolz, wie ihr ganzes Wesen, ist auch ihr Gang.

Vor einigen Tagen kam unsere Köchin vom Markte zu Hause, und sagte mir leise, sie habe den alten lahmen Paul betrunken auf der Straße liegen sehen. Das habe ich lange gefürchtet.

Ich verbot ihr, es Ida ju sagen. Am Samstage, als die Stunde kam, wo er sein Wochengeld abzusholen pflegt, blieb er aus. Ida war betroffen darzüber, und meinte, er musse durchaus frank sehn. Ich tröstete sie damit, das könne nicht sehn, weil ich seinen Hausleuten bedeutet, daß sie uns Nachricht geben sollten, wenn er einmal krank wäre und sich nicht helsen könnte. Ida wollte sich damit nicht zusseichen geben, und bestand mit einer Heftigkeit, die ich sonst an ihr nicht kenne, auf die Bitte, daß ich die Magd hinsenden möchte, um zu hören, warum er nicht gefommen, und ihm das Geld zu bringen, im Kall er frank sei.

Ich gab nach. Die Magd fam wieder mit dem Bescheide, er sei nicht frank, könne aber nicht kommen, und wolle auch das Geld nicht. Diese Antwort betrübte das Kind sehr, und ich selbst war das von betrossen, obwohl ich ansing, zu ahnen, wie es damit sei. Ich schickte noch einmal hin, und ließ ihm sagen, er solle entweder heute kommen, wenn er nicht frank sei, oder er werde Ida niemals wiederssehen. Das half. Er kam; aber sein Anblick ging mir durch die Seele. Beschämt und verwirrt im höchsten Grade stand er vor mir. Es freute mich, daß Ida nicht gleich zugegen war.

Ich. Warum wolltest Du nicht kommen, Paul? Du hast Ida sehr betrübt.

11

Paul. Ach! weil ich mich vor dem Engel zu sehr schämen müßte.

Ich. Was hast Du gemacht, Paul? Du machst mich ganz unruhig. Sag', was hast Du gethan?

Paul. Mein Gelübde habe ich gebrochen.

Ich. Welches? Paul! Ich bitte Dich, sprich, ehe die Kleine kommt.

Paul. Das, was ich still am Wagen that, als das Kind mir gebot, keinen Branntwein mehr zu trinken. Ich glaube, Gott hat es mir durch das Kind verboten. Und nun habe ich doch wieder gestrunken, und mich betrunken, und tolles Zeug gesmacht, und wie ein Thier auf der Straße gelegen: Und das kann mir Gott nun nicht vergeben, und Sie auch nicht.

Ich. Aber wolltest Du denn gar nicht wieder zu uns kommen, Paul? Das wäre doch nicht gut von Dir. Du weißt, wie viel Ida auf Dich hält.

Paul. Wie ich's hätte aushalten können, weiß ich nicht. Nur das weiß ich, daß ich nicht eher kommen wollte, als bis ich mich recht abgestraft.

Ich. Aber, Paul, wo wolltest Du denn zu Essen hernehmen?

Paul. Ich wollte betteln; aber alle Tage nicht mehr, als ein Stück Brod, und dazu wollt' ich Wasser fer trinken. Und wenn ich dann den alten Leib recht abkasteiet hätte, und gewiß gewußt, daß ich es nicht mehr thun könne, dann wäre ich vielleicht wiedergekommen, vielleicht wäre ich auch noch

eher gestorben, und das wäre mir sehr gut gewesen. Hier ist es doch nichts mehr für mich.

Indem kam Ida gesprungen. D Paulchen! lies bes Paulchen! bist Du wieder da? Wo bist Du denn gewesen? Und warum wolltest Du nicht kommen?

Paul. Ja, Fräulein Ida! ich bin wieder da; aber ich will Abschied von Ihnen nehmen.

Ida. Abschied, lieber Paul? Wir reisen nicht weg; oder willst Du wegreisen? Bleibe bei uns; ich weiß ja sonst nicht, wozu ich mich alle Samstage freuen soll.

Paul. Fräulein Ida, ich darf Sie nicht mehr sehen, und darf Ihre Gabe nicht mehr annehmen. Gott wird Ihnen alles vergelten; aber ich darf nichts mehr nehmen.

Ida. Was fehlt Dir, Paul? Armer Paul, sag', was fehlt Dir?

Paul. Ich habe mein Gelübde gebrochen!

Ida. Wie meinst Du das? Ich versiehe Dich nicht. Was hast Du gebrochen?

Paul. Als ich an der Heerstraße an Ihrem Wagen stand, und Sie mir sagten: "Trinke keinen solchen Trank, wovon die Leute toll werden" da habe ich es Gott und Ihnen leise versprochen, daß ich keinen Branntwein je wieder anrühren wollte. Und nun habe ich mich am Mittwoch betrunken, und habe die Nacht auf der Straße gelegen, und nun darf ich Sie nicht mehr lieb haben, und Sie mich auch nicht, Ihr Gnaden, und ich weiß nicht 'mal, ob ich

noch für Sie beten darf; denn Gott wird mein Ges bet nicht erhören. Zest will ich gehen und fasten und sterben, wenn Gott will. —

Ida weinte, daß sie laut schluchzte. "Willst Du denn gar nicht wieder fommen?"

Paul. Bielleicht, Fräulein, komme ich noch ein= mal wieder. Es ist mir ja, als wenn ich in Gottes Himmel kame, wenn ich in Ihr Haus trete.

3 da. D marte, armer Paul, marte —

Sie lief fort, leerte ihre kleine Rasse aus, lieh von Woldemar noch einmal so viel dazu, und brachte es ihm. "So nimm doch das noch, und kaufe Dir Brod dafür."

Paul. Rein, Fräulein! diese Gabe hebe ich zu Ihrem Andenken auf, und wenn ich sterbe, können sie mich davon begraben, damit ich doch wie andere Christen zur Ruhe komme.

Sie weinte sehr, zog ihre goldne Tuchnadel aus dem Halstuche, sah mich fragend an, und sagte dann: "Da Paul, zum Andenken von Ida, die Du so sehr betrübt hast." Der Alte nahm's, streckte seine Hände nach dem Kinde aus, als wollt' er es umfassen, ließ sie sinken, stammelte: "Leben Sie wohl!" — und machte sich zum Hause hinaus.

Ida kam schmerzlich betrübt herauf, setzte sich in ein Eckhen und weinte sich recht satt. Wie sie rushiger geworden, erzählte sie die ganze klägliche Gesschichte Mathilden, die jest mehr Theil an dem Alten nahm, als je zuvor.

Die beiden Kinder saßen sehr traulich in einem Fensterbänkchen. Ich sah, daß sie viel nach mir hinssahen, als ob sie etwas auf dem Herzen hätten. Masthilde stand zuerst auf, trat zu mir, und sagte: "Tante, wir Beide haben Dich etwas zu fragen."

Ich. Was denn, Rinder? Setzt euch näher zu mir, und last mich hören.

Mathilde. Hast Du uns nicht gesagt, jeder Mensch, der nur recht wollte, könne immer versständig und gut senn? Jeder Mensch, ohne Aus. nahme?

Ich. Jeder, der recht von Herzen will, kann gut senn, das habe ich gesagt, und so ist es. Rein Mensch ist je in der Nothwendigkeit, schlecht zu sehn.

Ida. Warum ist denn nun Paul nicht gut? Hat er nicht recht von ganzem Herzen gewollt? D! ich fann das gar nicht begreifen.

Ich. Paul ist nicht bose. Die schlimme Gewohnheit ist nur stärker, als er, und hat ihn, Gott weiß, wie? einmal wieder überrascht.

Ida. Geht denn das mehr guten Menschen so, beste Tante?

Ich. Ja, es geht mehr Menschen so, die einisgen guten Willen haben, daß sie doch verkehrt hanz deln können.

Mathilde. Uch, beste Tante! so geht es mir ja auch. Kann man denn aber ganz schlecht wer= den, so lange man guten Willen behält? Ich. Nein, liebe Mathilde! Aber wer recht gut werden will, muß früh aufangen, zu wollen, und recht fräftig und immerfort zu wollen.

Ida. Und das hat Paul mohl nicht gethan?

Ich. Bon Paul wollen wir hernach reden, liebes Herz! Mathilde hat noch eine Frage auf der Lippe.

Mathilde. Ja, beste Tante! Ich wollte so gern wissen, ob das ganz meine Schuld ist, daß ich oft so verkehrte Gedanken habe, und daß ich oft in mir so ärgerlich bin, und so missvergnügt mit Allem. Ein andermal muß ich denn dasselbe wieder lieben, was mir in den bösen Stunden so zuwider ist. Wenn ich mich nicht so vor Dir fürchtete, so würde ich vielleicht auch gar Böses thun.

Ich. Daß Du diese Neigung in Dir fühlst, ist nicht Deine Schuld; es ist ein Bersehen derer, die Dich in Deiner frühern Kindheit so gewöhnten, oder vielmehr verwöhnten.

Mathilde. Aber war denn das nicht schlimm von ihnen, mich so zu gewöhnen, wie man nicht sehn darf?

Ich. Es war Jrrthum. Sie meinten es gut mit Dir, als sie Dir allen Deinen Willen thaten, und alle Deine nicht schönen Triebe so wild aufschießen ließen: sie dachten, Du würdest dann immer zufriez den und vergnügt sehn. Aber bist Du denn das immer gewesen, als alles geschah, was Du wolltest, und alle Deine Triebe wild ausbrechen durften?

Mathilde. Nein, Tante Selma! Ich war noch viel öfter mistvergnügt, als bei Dir; denn ich wollte oft etwas, das sie gar nicht thun konnten: und es trieb mich zu Dingen, die sie unmöglich leis den konnten. Dann ward mir gewehrt, das begriff ich dann nicht, und tobte und ward böse, und that den Leuten zuwider, was ich nur konnte, um mich an dem Widerstande zu rächen.

Ich. Nun Du siehst also, daß sie Dich zufrieden und froh sehen wollten, und ihre Absicht verfehlten. Sie waren also blos im Irrthum.

Mathilde. Bin ich denn ganz ohne Schuld, daß ich so bin?

Ich. Das warst Du, so lange Du nicht wußtest, wie anders man sehn soll. Die Schuld fängt
immer mit der Erkenntniß erst an. Wer von dem Augenblick an, da er das Bessere erkannt und empfunden hat, es nicht mit seiner ganzen Kraft ergreift, ist tadelnswerth, ist strafbar. Frage die Stimme in Dir, die Du nun schon kennst, ob es nicht
so sei?

Mathilde. (Leife und beschämt) Go ift es.

Ich. So ist es, so war es vom Anbeginn. Dieselbe Stimme, die das aus Deinem Innern spricht, spricht aus allen Gewissen eben so. Sie ist des Menschen Engel. Wer ihn ehrt, wird immer besser und besser.

Mathilde. Aber wenn Paul nun so ernstlich wollte, sich das Branntweintrinfen abzugewöhnen, und nicht konnte, werde ich denn mir die Heftigkeit und die Berkehrtheit abgewöhnen können?

3ch. Glückliches Kind, Du bist noch so jung, da kann man alles, aber man muß das Schwere aus ganzer Kraft, muß es unaufhörlich wollen, sonst er=reicht man es nicht.

Paul (ich wendete mich nun zu Ida) hat sehr viel zu seiner Entschuldigung. Er war Soldat. Wie geplagt ein Soldat ist, habt ihr hören können, wenn Paul euch von seinen Kriegszügen erzählte. Da könenen die armen Menschen ohne Branntwein sast nicht fertig werden, und gewöhnen sich alle daran. Und wenn sie nicht zu viel trinken, so schadet er ihnen nicht. Er ist ihnen vielmehr recht gut.

Ida. So durfte ja Paul nur so viel trinken, als ihm gut war, und dann aufhören.

Ich. Das ist eben das Schwere. Und weil Paul sich das nicht zutraute, weil er wußte, wie leicht einer sein rechtes Maaß verfehlt, und weil er vermuthlich sich oft betrunken hatte, so that er an unserm Wagen das Gelübde, gar keinen mehr zu trinken, und meinte es sich dadurch unmöglich zu machen.

Ida. Das kann ich nicht recht begreifen. Wenn Du uns Kindern bei Tische Wein gibst, so trinken wir ihn gern; aber wenn Du Woldemar bei Tische frägst, ob er noch ein Glas wolle? sagt er: liebe Tante, ich habe genug. Wenn Woldemar nun das

wissen kann, der noch so jung ist, so mußt' es ja der alte Paul noch viel besser wissen.

Ich. Ihr, guten Kinder, seid daran gewöhnt, auf euer Maaß zu merken; so hat man aber Paul nicht erzogen. Und dennoch, liebe Ida, willst Du Dich wohl erinnern, wie es Dir an Woldemar's Gesburtstag mit den Weintrauben ging? Ich wollte euch mit Fleiß den Tag euch selbst überlassen, ich warnte Dich nicht, als Dir die Trauben gar zu gut schmecksten. Was folgte daraus?

Ida. Ida hatte den andern Tag Magenweh und Kopfweh.

Ich. Wußtest Du es denn nicht, daß man auch von Obst und Trauben zu viel essen kann?

Ida. (Sehr beschämt) Doch, gute Tante, ich hatte das schon ein Paarmal versucht, aber die Trausben waren so süß, Du warntest mich nicht, und ich esse sie gar zu gern.

Ich. Sieh Kind, was für Dich die Trauben und Kirschen und Pfirsichen sind, das sind für Mäns ner starke Getränke. Was den einen reizt, reizt nicht immer den andern. Aber das, was uns mächs tig reizt, ist für uns das Gefährliche.

Ida. D Tante, laß doch den armen Paul wiederkommen, ich will ihn trösten, ich will ihm sasgen, daß ich es mit den Tranben nicht besser gesmacht, wie er mit dem Branntwein. D er soll, er muß wiederkommen.

Ich. Er wird nicht kommen, dazu ist er mit sich selbst zu sehr entzweit.

Ida. Aber warum ist er denn so sehr bös auf sich? Du sagtest etwas vom Gelübde: was heißt das?

Ich. Wie sich das Gelübde von einem jeden andern Borsatz unterscheidet, das kannst Du noch nicht ganz versiehen, Liebe. Aber er zürnt mit sich, weil er das Gelübde gebrochen. Wenn Du älter bist, sprechen wir mehr davon. Den armen Paul mussen wir für's erste sich selbst überlassen.

Ida. Liebe Tante, mir fallt dabei noch et= was ein.

3ch. Und mas, mein gutes Rind? Sage.

Ich. Daß ich nicht mehr so bös sehn will, wenn ich Leute sehe, die unvernünftig sind, weil sie zu viel getrunken haben.

Ich. Warum, Ida? Findest Du es denn nicht mehr garstig?

Ida. D wohl! aber ich kann mir es nun vorstellen, wie das gekommen ist, und daß einer sich aus Bersehen betrunken haben kann.

Ich. Und wenn die Trauben eine eben solche Wirkung thäten?

Ida sprang zu mir herauf und hielt mir den Mund zu. D bitte, bitte, liebe Tante, sag das nicht aus. — (Wer hätte das auch aussagen mögen!) —

Ich. Wir wollen also dem alten Paul nicht bos senn, und niemand bos senn, der so unglück=

lich schwach geworden, daß er seine guten Borfätze nicht halten kann. Aber wir wollen stark werden, und das werden wir, wenn wir unsere Kräfte alle Tage versuchen.

Sieh, liebe Emma, so hat mir der alte Paul schon oft genug Stoff zum Gespräch mit den Kindern gegeben.

Alles Uebrige, was ich nicht schreiben kann, laß Dir Gertrud mündlich berichten, wenn sie bei Dir ist. D sie wird recht viel zu erzählen haben. Lebe wohl.

# Sieben und zwanzigster Brief.

Recht lange habe ich mit meinen gewohnten Bezrichten diesmal inne halten müssen. Gertrud war uns nothwendiger geworden, als ich selbst wußte. Unser kleines Hauswesen mußte fast ganz nen orgaznisitt werden, seit dieses Glied von der Kette abgelöst war. Zetz ist alles wieder in Ordnung; aber wir vermissen das treue Herz noch täglich. Froh bin ich indessen, daß sie bei Dir ist. Du bedurftest ihrer ungleich mehr wie wir.

Shegestern überraschte uns der treffliche Pfarrer aus N. Er übergab mir sein Clärchen (der Mutter Herzblatt) für den Winter. Da bringe ich Ihnen

einen roben Schelm, dem Sie aber doch werden gut fenn muffen, fagt' er. Er blieb bis diefen Rachmit= tag bei uns. Sein Besuch war dem Sause eine liebe Erscheinung. Clarchen ift das Bild der guten, ge= funden, farf ausgeprägten Ratur. Als der Bater von uns ging, schluchite sie und weinte ihr Tuch gang naß. Zwei Stunden nachher mar fie mit mir und den Rindern, als hatte fie immer mit uns ge= lebt. Seute werd' ich fie formlich bei uns in Schlaf= und Wohnzimmer einrichten, und mein liebes Dreiblatt, so viel es thunlich ift, in allen Stücken gleich machen, wie ich das durchaus nothwendig halte. Der Pfarrer ist wohlhabend, und so mage ich nichts, und brauche feine Bermöhnung ju fürchten, wenn ich das Rind alles haben und genießen laffe, mas unfer frugales Leben gewährt.

Für Musik und Tanz äußert sie einen leidenschaftlichen Hang. Wir haben bis zum Schlafengeben musizirt. Sie spielt schon ein wenig. Was sie am stärksten in der Musik fühlt, ist der Tact. Mathilde spielte eine Ecossaise, und ich sah, wie Clärchens ganzes Wesen tanzte.

Jest werde ich einen Tanzmeister zu bekommen suchen, wie wir ihn haben müssen. Sobald ich das Subject gefunden, das uns dienen kann, sollen die Tanzstunden angehen. Woldemar nimmt die Stunzden mit, so wird Wetteifer genng da sehn. An zwei Paaren ist es für's erste genug; ich nehme also keine Rinder aus der Nachbarschaft dazu. Dennoch

· werde ich bei diesem Unterrichte beständig gegenwär= tig senn. Es ist nicht genug, daß der Tanzmeister feine Runst verstebe, er muß sie auch auf die rechte Beise mitzutheilen verstehen. Nicht leichter hören Rinder auf, Rinder ju fenn, als beim Tangunter= Wenn sie da nicht als Rinder behandelt wer= richt. den, wenn ihre Unschuld und Unbefangenheit da nicht respectirt wird, so verlieren wir oft den Preis der äußersten Sorgfalt von zehn bis zwölf Jahren. in wenig Stunden. Es entwickeln sich da nicht nur Eitelfeit, fondern gang andere Gefühle und Begriffe, von denen wir wollten, daß sie noch Jahre lang schliefen, und sie schießen schnell und uppig auf, wie Treibhauspflanzen. Berlag Dich aber auf meine strenge Wahl. Finde ich feinen Tanzmeister, der meine Unsichten fassen und respectiren, und sich der beillosen Tangmeisterfunfte, die Gitelfeit aufzuregen, enthalten fann: so nehme ich feinen, wenigstens un= ternehme ich dann die Sache nicht eher, als bis bei den Rindern so gut und sicher vorgearbeitet ift, daß ich nichts zu fürchten brauche. Glücklicher Weise bedürfen unsere Rinder dieser Aufhülfe der Runft gu einer schönen Haltung nicht. Die schönste ist doch wohl ohne Zweifel die leichte natürliche, absichtlose, in der sich alle Regungen der Seele leicht und ungehindert ausdrücken fonnen, die nichts Ediges, Berbogenes noch Genirtes hat, furz die, deren man sich gar nicht bewußt ift. — Sie ift das angenehme Product einer ungestörten harmonisch entfalteten Ratur, und eine der schönen Belohnungen, womit eine naturgemäße Behandlung der Kinder von der ersten Lebensperiode an uns erfreut.

Um vollfommensten zeigt fich bei unfern Rindern die Raturgrazie in Ida, die in Ansehung der Saltung fast gar feiner Erinnerung bedarf. In Da= thildens Bewegungen, Gang, Saltung und gangem Anstande drückt sich ihr heftiger Charafter noch ju viel aus. Ift der erst noch mehr gemildert, so wird es sich auch mit dem Ausdrucke deffelben schon finden. Um Clärchens willen muß ich es eigentlich wünschen, daß wir bald ein tüchtiges Subject finden. Sie hat gerade feine schlimmen Berwöhnungen der Haltung; aber ihre Manieren find etwas roh, und gränzen oft an das Bäurische. Und dem fann die Runft abhelfen, und foll es. Denn es thut einem weh, bei äußerst fanften, gutartigen Menschen einen unholden Gang und täppische Manieren ju feben; dem muß abgeholfen werden!

Lebe wohl!

## Acht und zwanzigster Brief.

Einen Klaviermeister will ich ihnen jest geben. Alle drei Kinder zeigen Trieb zur Musik; der Wett= eifer wird sie spornen. Außer dem Klavier, worauf unfere beide schon artige fleine Fertigfeit erworben haben, und auch Clarchen schon geubt ift, (der Bater hat sie bis dahin unterrichtet) hat sich jede noch von ihnen ein Instrument gewählt, Mathilde die Sarfe, Ida die Laute, Clarchen die Guitarre. Woldemar blaf't die Flote und spielt die Bioline. Da wirst Du fünftig eine artige Sausfapelle haben. Ida's Stimme wird sehr hübsch werden; auch hat sie ein gartes Gebor und intonirt völlig rein; aber wie das gange Wesen gart ist, so ist es auch die Stimme, und sie darf durchaus im funftlichen Sin= gen nicht früh geübt werden. Mathildens Stimme ift hart. Clarchens Stimme hat etwas von Mathil= dens Kraft und Ida's Zartheit. Wenn wir jest des Morgens aus dem Schlafzimmer herunter fommen, fo setze ich mich noch vor dem Frühstlick aus Klavier und spiele einen Morgenpfalm, dann find die Rinder fogleich mir gur Seite und erheben ihre Stimmchen. 3ft der Gesang geendigt, dann wird gefrühftuckt.

Die Stunde nach dem Frühstück ist — ja wie soll ich sie nennen? — eine Berstandes: und Bernunftübung. Ich gebe nämlich Worte, von denen ich eine Erklärung fodere. Gestern war die erste dieser Stunden. Ich richtete an Clärchen die erste Frage.

Ich. Liebes Clärchen, warum sind wir hier beisammen?

Clärchen. (Sehrrasch und frohlich) Um etwas zu lernen, Tante Selma.

- 3ch. Bas beißt aber lernen?
- El. Was lernen heißt? Ja, liebe Tante! Lernen heißt — ja, wie soll ich das ausdrücken?
- Ich. Wie Du fannst, mein Kind, es braucht nicht so zu klingen, als wenn es ein Erwachsener sagte. Wenn es nur so lautet, daß ich sehe, Du habest verstanden, wovon die Rede ist.
- El. Lernen heißt: Ja das meine ich doch zu wissen J! wie närrisch, daß ich das nicht sagen kann.
- Ich. Nun laß Dir Zeit, gutes Kind. Wenn man sich Zeit nimmt, und nachdenft, so wird die dunkle Borstellung in uns deutlicher, und man kann sie dann auch andern deutlicher wiedergeben.
- El. Lernen heißt \*(ungeduldig) D ich weiß es nicht, liebe Tante. Was ich doch so einfältig bin!
- Ich sah Mathilde und Ida an. Sie schwiegen beide.
- Ich. Habt ihr noch nie etwas gelernt, Kinder? (Alle drei auf einmal lachend:) D ja, wir lernen ja alle Tage.
- Ich. Nun, Clärchen, nenne mir als Beispiel nur eine Sache, die Du gelernt haft.
- El. Ich habe ja schreiben gelernt, und nähen, und fochen, und —
- Ich. Und ehe Du augefangen hattest zu lernen, wußtest Du da, wie man es machen muß, wenn man schreiben will? und nun vollends gut zu schreiben?

Committee

El. Rein. Ich sah so oft die Briefe an, die mein Bater schrieb, und die er erhielt, und konnte nicht begreifen, wie sich die Gedanken auf's Papier heften ließen, und dachte, ich würde das niemals können. Und wie sich ganze Gespräche so auf's Papier bringen, und dann wieder ablesen ließen, ich konnt' und konnte das nicht kassen.

Mathilde. Und ehe ich stricken konnte, war es mir durchaus unbegreislich, wie dadurch ein Strumpf werden konnte, daß man die Stricknadeln unaufhörzlich in der Hand bewegt. Es ging das, wenn ich auch zusah, so geschwind, daß ich nichts davon bez griff.

Ida. D gerade so ging mir es mit dem Rlavier. Wenn ich die Mutter so schnell spielen hörte, und das so herrlich flang, da konnte ich es gar nicht fassen, wie so viele Töne und Rlänge immer wieder nur eins ausmachten. Wenn sie dann hinaus war, schlich ich ans Rlavier, und wollte das auch so machen wie sie, und griff gewaltig ins Rlavier hinein. Über das flang abscheulich.

3ch. Und als Du nun schreiben lerntest, Clärchen, wie war es da?

Cl. Za da mußte ich erst Buchstaben nach= machen, hernach sie zusammensetzen zu Sylben, dann zu Wörtern, dann mußt' ich mehrere Wörter so zusam= mensetzen, daß sie irgend einen Gedanken ausdrücken, dann mehrere Gedanken zusammen ordnen, so als ob ich zu jemand spräche und da war, ehe ich mich's versah, ein Briefchen fertig, und ich konnt' es be= greifen, wie es geworden war.

Ich. Und Du, Mathilde, als Du Stricken lern= test, wie machte es Deine Lehrmeisterin?

Mathilde. Sie strickte sehr langsam, und ließ mich zusehen, daß ich es begreifen konnte, wie sie eine Masche nach der andern durchzog, eine Nastel nach der andern abstrickte, und wie eine Tour nach der andern herumfam; auch machte sie ein Zeischen, wo sie angefangen, so, daß ich seben konnte, wie die Arbeit zunahm. Dann ließ sie mich versuschen, die Maschen durchzuziehen, die sie aufgestochen, dann strickte sie eine Masche und ich eine, sie eine Nadel und ich eine; sie eine Tour und ich eine. So übte sie mich eine Zeitlang, bis ich's konnte. Und nun begreife ich es wieder nicht, wie es mir hat schwer werden können.

Ich. Ihr beide habt bei diesem Lernen zweier= lei bemerkt, wovon ihr die Idee des Lernens fassen und festhalten könnt.

Ida. Tante, darf ich es jest sagen, was Ler= nen heißt? Bitte, laß mich es sagen.

3ch. Run Rind?

San Marie

Ida. Es heißt, eine Sache, die wir erst nicht verstanden, so lange aufmerksam anzuschauen und festzuhalten, bis wir sie verstehen; und wenn wir sie verstanden, so lange üben, bis wir sie selbst machen können.

Ich. Nun, das ist schon gut. (zu Mathilde) Sage Du uns doch, Mathilde, ist Sollen und Müssen einerlei?

Mathilde. Nein, Tante Selma, das ist nicht einerlei, wie es mir scheint.

Ich. Wie unterscheidest Du das? Wenn's nicht einerlei ist, muß es ja zu unterscheiden sehn.

Mathilde. Ja, den Unterschied weiß ich nicht.

Ich. Run so erkläre uns, was jedes von beis den heiße; dann gibt es sich mit dem Unterschied von selbst. Oder meinst Du nicht?

Mathilde. Das Müssen werde ich wohl er= flären können, aber mit dem Sollen komme ich ge= wiß nicht zurecht.

Ich. Laß Du es hören, was Müssen heiße; Ida oder Clärchen helfen uns dann mit dem Sollen aus.

Mathilde. Ich muß jeden Angenblick Athem bolen.

3ch. Warum mußt Du, liebe Mathilde?

Mathilde. Es zwingt mich dazu. Ich fann es nicht unterlassen.

3ch. Was nennst Du mit dem Es?

Mathilde. Ja, das werde ich wieder nicht sagen können.

Ich. Mun, so will ich es Dir sagen. Du meinst damit einen Drang in Deiner Natur, der stärker ist als Dein Wille. Diesen nennen wir 12° Nothwendigkeit. Und sich der Nothwendigkeit fügen, der man sich nicht entziehen kann, heißt also?

Mathilde. Müssen. Run weiß ich es, und weiß es auch zu sagen.

Ich. Und Du, liebe Ida, hast Du auch wohl schon einmal gemußt?

Ida. Ja, beste Tante, ich muß sehr oft, ich muß jeden Tag, jede Minute.

3ch. Zum Beispiel?

Ida. Als die liebe Gertrud neulich Morgens um 2 Uhr von uns ging, und Du, liebe Tante, aufsbliebst, um sie abreisen zu sehen, da wollt' ich auch ausbleiben; ich sollte zu Bette gehen, aber ich bat Dich so lange, bis Du sagtest: nun wir wollen sehen, ob Du wach bleiben fannst. Ich sagte, das könnt' ich gewiß. Um 10 Uhr war ich schon müde; ich plauderte immer fort mit Gertrud, damit ich munter würde. Nach 10 Uhr nickte ich immer ein; da wollte ich Klavier spielen, dann wollte ich stricken, aber das half alles nichts. Ich mußt e schlafen. Und als mir um 2 Uhr Gertrud noch einmal Adieu sagte, fonnte sie mich kaum wach bringen. Und so ist es mir oft schon gegangen.

Ich. Clärchen, gib uns auch ein Beispiel vom Müssen.

El. Als ich neulich von Hause reis'te, wollte ich ganz lustig und froh senn, weil ich ja selbst gewünscht, zu Dir zu kommen; denn ich wußte, wie Du, liebe Tante, so gut bist, und wie viel ich bei Dir lernen würde; auch wollte ich deshalb nicht weisnen, damit Mutter nicht weinen follte, und auch Betty nicht, denn ich fann sie gar nicht weinen sehen. Aber wie ich in den Wagen steigen sollte, und mich Mutter und Schwester noch einmal und noch einmal füßten, da mußte ich laut schluchzen, es hätte mir sonst das Herz zerdrückt. Und als der Vater mir hier Lebewohl sagte, da ging es mir eben so: ich wußte sehr gut, ich hätte nicht weinen sollen, und der Vater sagte mir auch unterwegs schon, ich sollte ja vernünftig sehn, wenn er wegginge, aber ich mußte weinen, es half nichts. Visweilen muß ich auch lachen, wenn ich etwas Romisches sehe oder höre, ich mag wollen oder nicht.

- Ich. Nun, Kinder, ich sehe schon, daß ihr sehr gut wist, was müssen heißt; aber Clärchen sprach vorhin das Wort sollen aus, und so, daß ich glauben kann, sie selbst habe verstanden, was sie damit gesagt.
  - Cl. 3ch, liebe Tante? das weiß ich nicht mehr.
- Ich. Du, mein Kind. Du erjähltest, der Baster habe Dir gesagt, Du solltest vernünftig senn. Glaubtest Du das blos, weil es der Bater sagte? oder —
- Cl. Rein, ich fühlte selbst, daß ich sollte, und daß jeder Mensch vernünftig sehn soll.
- Ich. Warum sagt man aber nicht, der Mensch muß vernünftig sehn? Warum heißt es, er soll?

- El. Za, es o wie sagtest Du noch, beste Tante? Ich habe das Wort so gut begriffen, und es doch wieder verloren.
  - 3ch. Die Nothwen -
- El. Die Nothwendigfeit treibt uns ja nicht zum Bernünftigsenn, wie zum Athemholen.
- Ich. Und wie Dich, Clärchen, jum Weinen, wenn Du etwas Komisches siehst oder hörst, und Ida jum Schlafen, wenn sie völlig müde ist. Aber was fodert uns denn auf jum Bernünftigsehn, wenn es nicht die Nothe wendigkeit ist? Ist es die Liebe ju Deinen Eltern, Clärchen, oder ju mir? oder —
- Cl. Oft wohl, beste Tante, aber nicht immer. Oft kommt es noch wo anders her. Ich weiß nicht wo — —

Mathilde. Ja, das möcht' ich auch wissen, was das in mir ist, das mir sagt: Du sollst ver= nünftig sehn, Du sollst brav sehn, auch wenn Tante Dich nicht sieht, und wenn Dich niemand sieht. Das ist doch keine solche Nothwendigkeit.

Id a. 'D Tante, wie heiftt das, was in uns spricht: Du sollst, und Du sollst nicht?

Ich. Die Menschen haben das mit verschiedes nen Namen bezeichnet; aber wie sie es auch nannten, Bernunft, oder Gewissen, oder das mos ralische Gefühl, oder Gesetz im Menschen, sie meinten immer dieselbe Stimme in uns, die uns zum Guten hinzieht, und vom Schlechten zurückhält, und der wir widerstehen können, wenn wir wollen. Thun was wir müssen, heißt also der Nothwensdigkeit unterliegen. Thun was wir sollen, heißt dieser unbekannten Stimme in uns gehorchen, die so tief in uns wohnt und herrscht, und doch auch wie aus einer andern Welt zu uns herüber spricht, die uns so heilig vorkommt, und immer heiliger, je treuer wir ihr folgen, so, daß wir sie für Gottes Stimme erkennen müssen. — Die Kinder waren höchst vergnügt über ihre Stunde.

Bald werde ich Dir einmal wieder etwas aus einer andern mittheilen.

Für heute lebe mohl, theure Emma!

### Meun und zwanzigster Brief.

Die Nachrichten Deines Gemals haben uns alle in eine tumultuarische Freude versett. Ida kann ihr Glück gar nicht fassen, daß sie zwei Schwersterschen auf einmal bekommen. Hundertmal des Tages fängt sie davon an, und will es immer von neuem bestätigt haben, daß dem auch wirklich so sei.

Dein böser Mann sagt, er freue sich, daß es zwei Mädchen sind, und daß er also doch mit einem Namen seinen Willen durchgesetzt habe. Wäre es Knabe und Mädchen, so hättest Du auf Hermann und Virginia bestanden. Nun aber soll das eine Mädchen eine Russin werden, und deshalb habe er sie Kathinka genannt.

Run, ich bin es zufrieden. Rathinfa flingt hubsch genug. Und Birginia ift einmal mein Schütz= ling. Wie freue ich mich, daß Gertrud bei Dir ift. Die wolltest Du ohne einen folchen Beistand in dem fehr verwickelten Berhaltniß jurecht fommen? Gattin und forgsame Mutter zweier Rleinen senn, und in der großen Welt leben, und repräsentiren, das ift schwer zu vereinen. Aber mit Gertrud wird es ge= hen. Sie ist durch die pädagogische Praxis auch zu Grundfätzen, oder foll ich lieber fagen, zu einem schö= nen Instinkt gekommen? Und dann die mahre De: muth, mit der sie sich helleren und sicherern Ginsichs ten unterwirft, ihre edle — nicht stlavische Erge= bung in den Willen, den sie für den besfern erkennt - ich fann Dir nicht sagen, wie werth ich sie halte. Du fannst völlig ruhig und sicher bei ihr sehn, und Deines Mannes Auffoderung jum gesellschaftlichen Leben folgen, bis euch andere Zeiten wieder ein stil= les Familienleben gestatten.

Wie sehr Dein Herz sich dennoch nach Deutsch= land und Deinen hiesigen Kindern sehne — das ließe sich auch ohne Mutterherz empfinden.

Jett ist Dir wenigstens, was Du mir abtreten mußtest, der Zahl nach ersett. Mit der nächsten Gelegenheit schicke ich Dir meine schöne Birginia, mit dem gesenkten Blick, und den langen Wimpern. Die hängt meine Freundin im Kinderstübchen auf.

Für eine heilige Rathinka mag Dein Mann forgen, ich habe keine. Aber beide Rinder müßten billig ihre Borbilder vor Angen haben.

So bald Du selbst wieder schreiben darsst, mußt Du mir ein so getreues Bild von ihnen machen, als es mit der Feder nur immer möglich ist, damit ich sie mir recht vorstellen könne. Es ist nicht genug, daß Du durch unsere Briefe mit uns fortlebst, wir müssen es eben so mit Dir können.

Ida hat fast keinen andern Gedanken, als Birsginia und Kathinka. Sie will jedem ein Kleidchen stricken. Ich fürchte, sie ermüdet über der zu großen Arbeit; aber sie läßt nicht nach mit Bitten, und bessieht darauf, sie werde es gewiß vollenden. Ich lasse es also geschehen. Mathilde will ein Kleidchen mit Blumen für Kathinka sticken. Kathinka klingt ihr so prächtig. Diese hat sie sich zum Liebling erswählt.

Clärchen will für Birginia arbeiten. Sie ist halb närrisch vor Freuden, daß Birginia auch Clara heißt. Ida sagte: Rathinka ist meine herrliche Schwesster, und Birginia meine schöne, meine süße Schwesster. Das Geschwätz der Kinder macht mir oft eigenes Bergnügen. Ich sehe, daß jedes von ihnen sich ein besonderes Bild von jedem gemacht. Es wird nöthig sehn, daß Du uns bald über die Kinder schreibst. So wenig Unterscheidendes sie auch jetzt

noch haben mögen, so mache uns doch ja damit be= fannt. Ich wollte nicht gern, daß das Imagina= tions=Bild der Kinder von den Originalen zu sehr abweiche.

Mir ist es peinlich, daß ich nicht weiß, wie die beiden Kinder aussehen. Deines Mannes Pinsel war gar tief in humoristische Farben getaucht; und doch müssen wir etwas davon aufgenommen haben, wie käme Ida sonst zu ihrer Charafteristist? In dem Klange des Namens allein fann es nicht liegen, daß sie sich unter Kathinka die stärkere, lebhaftere, und unter Bikginia die sanstere, zartere Schwester denkt.

An diesen beiden Rindern lassen sich bedeutende Erfahrungen machen. Wo, wie in diesem Falle, soust alle Umstände gleich sind, muß sich die Bersschiedenheit der Individualität recht bestimmt zeigen. Da sie von einem Geschlecht sind, von einer Mutter zu gleicher Zeit unter einerlei mütterlichem Gessundheitszustand geboren, vom ersten Moment an nach völlig gleichen Grundsäßen behandelt, kann bei der etwaigen Berschiedenheit, die an ihnen erscheinen möchte, nichts auf Rechnung des Leußern kommen; es muß rein personeller oder individueller Unterschied sehn. Und diesen zu beobachten, ist wichtig genug.

Jest muß ich alle 4 Wochen spätestens Nachricht von Dir haben, damit die Beiden meiner Runde nicht zu schnell entwachsen. — Wie uns Erzieherin= nen die Schulmeisterei zum Bedürfniß werden kann!

Glaubst Du wohl, daß ich mich ordentlich gräme, bei Rathinfa's und Birginiens Erziehung nicht mit= wirfen ju fonnen? Aber welch eine Beit fiehet uns bevor, wenn Du mit Deinen jungern Rindern wieder nach Deutschland jurudfehrst! - Auch Deinen D . . . wiederzusehen, wird mir eine große Freude fenn, obgleich er mich oft reigt. Auch weiß es ber Bofewicht, daß man ihm hold fenn muß. Mein Gott, welch ein Leben, menn Ihr erst wieder da feid, und wir alle vereint find; denn getrennt durfen wir dann nicht mehr sehn! Um meiften frohlocken wird der Bater in feinem Sohne. Die schöne Milde diefes Charafters mit dem Feuer, mit der Rraft ver= eint, muß den Bater entjuden. Woldemar lernt fehr fleißig. Im Frühling wird herr von Platov eine bedeutende Fußreise mit ihm machen. Sie geben mahrscheinlich nach der Schweig. Wenn sie dann zurückfommen, ziehen sie zu uns auf's Land. Unfer Landhäuschen in Renenburg ift febr hübsch geworden. Der Pfarrer Willich brachte mir neulich die Zeich= nung davon mit. Der Pfarrer fagt, er und feine Deborah würden dann allzuglücklich fenn, wenn der neue Pflanzort von uns erft bewohnt fei, und fie täglich mit uns fehn fonnen.

Ach! Ich sehe das Eewitter schon von fern her= ziehen, dessen Blitz das Glück seines Lebens zertrüm= mern wird. Deborah kann nicht lange leben. Wohl gut, daß er es so sicher nicht ahnet, wie ich. De= borah verbirgt ihm ihre Schwäche mit steter Anstren= gung. Doch vielleicht täuscht mich auch meine Ahn= ung! Auch hoffe ich, daß uns noch wenigstens der nächste Sommer zum ruhigen Beisammensehn ver= gönnt wird. Dieses Uebel psiegt nicht schnell mit dem Menschen zu enden.

Lebe wohl!

## Dreißigster Brief.

Jest haben wir einen Tanzmeister. Er kommt wöchentlich zweimal. Und da keins von den Rinstern irgend eine harte Berbiegung des Körpers hat, die zurecht gebracht werden müßte, so wird dies für den Anfang schon genug sehn. Die Stunden scheisnen den Kindern lieb. Und der Mann scheint mir ein völlig unschädlicher Mensch. Ganz verstehen kann er mich nicht, aber er läßt sich gern bedeuten, und das ist schon gut.

Als Mr. Bretton zuerst kam, fürchteten die Mädchen sich ein wenig, und meinten, daß nun alles an ihnen anders sehn müsse, besonders Clärchen: aber das gab sich bald. Er weis't sie recht sauft zurecht. Auch hat er das gewöhnliche Fade der französischen Tanzmeister nicht. Ich nahm ihn, ehe die Stunden angingen, allein, und bat ihn, daß er ja keins von den Kindern auszeichnen, keins auf Unko-

fien des andern loben, oder dem andern gum Beifpiel aufftellen mochte, weil dies Loben nichts taugte, und es sich mit dem Beispiel nehmen von felbst fin= den murde. Sie waren ohnedies gewohnt, das Borzügliche an einander ju bemerken. Das wollt' ihm erst nicht einleuchten, er hatte noch die gewohnten Begriffe des effets étonnants d'une noble émulation. Ich fonnte ihm nicht gang begreislich machen, daß der edle Wetteifer aus uns felbft, aus eigenem in= nern Duell entspringen muffe, und Rindern voll Rraft und Feuer nicht gegeben werden fonne noch durfe, und daß er von dem eifersuchtigen eingepredig= ten Streben, es dem Undern in allem gleich, ober zuvor zu thun, noch fehr verschieden fei. Daß das lettere mit Sochmuth, Eigenfucht, Reid, oft fehr nahe verwandt fei, und der erfiere aus einem schonen Ehr= triebe stamme, der den Menschen innerlich spornt, feine gange Rraft zu versuchen, und zu seben, mas er vermag. Er begriff mich nicht gang, aber er versprach mir, sich alles Lobens und alles Spornens jum Betteifer ju enthalten.

Das hat er bis jest gethan. Mit Clärchen hat er es am sauersten: Füße, Urme und Rücken wollen sich den Gesetzen seiner Grazie noch nicht fügen. Dazu ist Clara start von Anochenbau; aber es wird doch gehen. Sie ist unermüdlich im Bersuchen. Ida und Woldemar branchen der Zurechtweisung sehr we= nig. Mathilde hat ihr entschiedenes Tactgefühl für sich, und dabei keine schlimme, obgleich etwas sieise

Haltung, furz es geht alles nach Wunsch. Meistens freuen sie alle sich, wenn die Stunde schlägt und sie Mr. Bretton kommen hören. Nur gestern wäre es bald schlimm abgelaufen.

Bor Tische trat ein Mensch in den Hof mit einem Zug abgerichteter Hunde, er ließ mich fragen, ob er ihre Rünste zeigen solle. Mir ist so etwas sehr efelhaft. Den Kindern war die ganze Sache neu, sie konnten es sich gar nicht vorstellen, und baten, daß ich die Künste machen ließe. Die Hunde waren wie Herren und Damen gefleidet, und die Damen verschleiert. Zwei dieser Tänzer und Tänzerinnen saßen in einer kleinen Chaise, ein Hund als Bedienter hinten auf. Zwei andere als Pferde vorzgespannt. Die Kinder waren stark frappirt. Der Künstler ließ die Tänzer aussteigen, spielte auf, und der Tanz begann. Mathilde wollte sich todt lachen, und versuchte, den Hunden ihre kümmerliche Gestalt und Geberden nachzumachen.

Die Hunde waren müde, und wollten den Tanz nicht austanzen. Der Mensch ward wild; prügelte sie unbarmherzig. Ida gerieth ins Weinen. Woldemar sagte dem Menschen, daß er ein garstiger Mensch sei, weil er nichts besseres gelernt. als Thiere zu quälen. Clärchen war schon lange weggelausen. Ich schickte dem Menschen etwas, und hieß ihn gehen, damit Woldemar sich feine Händel zuziehen möchte. Bei Tische waren die Kinder nicht so vergnügt wie gewöhnlich: zwischen Ida und Mathilde erschien zum erstenmale ein zu greller Kontrast; Platov war nicht bei Tische und ich fühlte mich nicht gestimmt, mit den Kindern über die Sache zu reden. Als es 4 schlug und Bretton kam, war Ida verschwunden. Nun müssen sie immer Ansangs in die Reihe treten, nm das Rompliment zu machen. Ida seihe treten, nm das Rompliment zu machen. Ida sehlte. "Od est donc Mlle. Ida? est-elle malade?" fragte Bretton. "Non, Monsieur, elle se porte bien; elle va d'abord paraître." Ich ging hinaus, sie zu suchen, und suchte lange. Sie hatte sich oben hinter ihr Bett versteckt, wo ich sie endlich fand. — Ich war sehr erust. — Was ist das, Ida? fragte ich falt. D liebe Tante, ich mag nicht mehr Tanzen lernen, nun ich die Hunde tanzen gesehen.

Ich. Das sah wohl freilich garstig aus, aber der Mensch sieht schön aus, wenn er tangt. Liebe Tante, Mathilde sah heut nicht schön aus, wie sie den Hunden nachtanzte: ich habe sie noch nie so unschön gesehen. Wenn ich sie oft so sähe, wäre sie gar nicht mehr meine liebe Mathilde. "Nun, komm Du nur herunter, jest wird sie besser tanzen, und auch Clärchen und Woldemar tanzen ja gern."

Ida. D Tante, laß mich nicht mehr tanzen, ich kann nicht mehr: ich werde immer die garstigen Hunde sehen; bitte, bitte, laß mich nicht mehr tanzen lernen.

Lich war mir der alljutiefe Eindruck des Abscheues nicht, der auf das Kind gemacht war, aber ich gab nach. Gut, Ida: Du sollst nun nicht wieder tan= zen, als bis Du mich selbst darum bittest. Geh in's Wohnzimmer, und übe Dich unterdessen auf dem Rlavier. Ich ging wieder in den Tanzsaal. — "Ida ne viendra pas, Mr. Bretton." — Ich erzählte ihm nun den Borfall von heut Morgen, und wie er auf Ida gewirft. "Mais, Madame, c'en est trop, c'est caprice: il fallait pourtant venir." Ich sagte ihm, daß sie nicht eher wieder zur Stunde kommen würde, als bis jener Eindruck so weit auszgelöscht sei, daß sie selbst wünsche zu tanzen. Nun ist denn freilich noch an keine Duadrille zu denken, die er bald zur Abwechselung mit ihnen vornehmen wollte. — Aber weg mit den Quadrillen und mit jedem Tanz, so lange das Kind einen Abscheu dazgegen hat.

Nur zu wenigen unumgänglich nöthigen Runst:
fertigkeiten und Geschicklichkeiten würde ich ein Rind
mit Strenge anhalten. Musik und Tanz muß jedem
Rind erlassen werden, so lange es einen Widerwillen
dagegen hat. Man führt zwar Beispiele an, wo
Rünstler anfänglich durch Zwang und Härte zur
Musik angehalten, und doch stark wurden in der
Runst. Ich habe solche Beispiele nicht erlebt, und
wenn mir etwas ähnliches vorkäme, würde es mir
nichts beweisen, als daß es auch beim Zwang noch
möglich bleibt, in einer Runst etwas zu thun. Was
aber derselbe Rünstler geworden wäre, wenn sein
Bildner die Zeit abgewartet hätte, wo der lebendige

Trieb in ihm erwacht und von selbst herausgebrochen wäre, wer beantwortet uns das?

Sehr froh bin ich aber, daß alle vier Rinder fo fruh einen gar regen Trieb jur Musik haben. Ich würde viel entbehren, wenn es nicht fo mare. Wie es nun Ida mit dem Tang geben, ob die Luft wiederkommen wird: ich wills eine Weile erwarten. Sollte bei Dir auch wohl Beforgniß entstehen, daß Ida durch dies Machgeben wirklich eigensinnig werden mochte? Doch nein, das fannst Du nicht fürch= ten. Du weißt, wie intolerant ich gegen den rechten Eigensinn der Rinder bin. Sorge also nicht, liebste Emma. Freilich werde ich nun ein wachsames Auge auf ihr Wollen und Nichtwollen, auf ihre Reigung und Abneigung haben muffen, und forgen, daß ihre Phantasie nicht eine zu wichtige Rolle dabei spiele. Beharrt fie bei dem Widerwillen gegen bas Tangen, fo werde ich die Rinder zusammen einmal ins französische Schauspiel bringen, wenn ein Ballet gegeben wird. Das wird schon helfen.

Bom ersten Schauspiel, welches sie sahen, erzählt' ich Dir noch nicht. Es war zu erwarten, daß es die Kinder sehr anziehen mußte, und so erging es. Es ward Engel's dankbarer Sohn gegeben. Die Kinder waren ganz verloren im Anblick des Stücks. Als der Sergeant so bramarbasirte, sah ich es, wie es dem Woldemar frampshaft in den Armen zuckte. Ich sah ihn an. Tante, raunt' er mir ins Ohr, ich möchte den Kerl beim Kragen

faffen, und ihn prügeln, daß er bie armen Leute fo ängstigt. Rein, es ift nicht auszuhalten! - 3ba mar fehr still; sie schien sich zu fürchten. — Clarchen war sehr andächtig, als ob sie in der Rirche sei. Der Brief des Sohnes rührte sie fehr tief. Auf Ida that das weniger Wirkung, weil sie vom Unterschied ber Stande noch feinen Begriff hat; sie schien die unmäßige Freude des Alten nicht faffen ju fonnen, daß der Sohn an des Konigs Tafel ge= fpeift, und daß der Ronig des Baters Gesundheit getrunfen. Gie meinte, das mare ja nichts Befon-Mathilde verstand das fehr gut, aber sie deres. fühlte besonders das Romische in der bäuerischen Freude des Alten. Als der Sohn wirklich auftrat, ba weinten alle drei Mädchen in fanfter Rührung.

Woldemar seufzte vor stiller Lust. Als nun aber die alte Mutter sich vor dem vornehmen Sohn, und die Schwester sich vor dem Bruder Capitain fürchtete, da sah ich wieder, wie bestommen Clärschen ward; auch Mathilde fühlte das Schmerzliche in der Scene. Ida sagte mir ins Ohr: Tante, das begreise ich nicht, warum sie sich fürchten. Und wenn Woldemar ein Prinz würde, oder ein General, ich wollte mich nicht vor ihm fürchten, er sollte imsmer mein lieber Bruder sehn. So äußerten die Kinder willsührlich und unwillsührlich die Eindrücke, die auf sie gemacht wurden.

Alle kamen höchst zufrieden nach Hause; ihre Privatunterhaltung war einige Tage hindurch einzig

über das Schauspiel. Und wie es auf die robe gefunde Ratur überall wirft, fo wirfte es auch auf unsere Rleinen. — Wenn man für sie Schauspiele gibt, muffen die Gegenstände der Darftellung aus ihrer Sphare frisch und lebendig herausgenommen, und nur ein wenig verschönt ihnen dargestellt wer= den. Die höhere Runft, bei der es auf den Stoff wenig ankommt, ift für die höhere Bildung: nur fie fann ihren Werth fühlen. Darum muß Schiller's Wilhelm Tell ein unglaublich größeres Publifum finden, von dem er begriffen werden fann, als die Jungfrau von Orleans. Denn Tell's Charafter begreift jedes gefunde Menschenher; aber eine Erschei= nung wie die Jungfrau, die nur als Runstproduct, und nirgends in der Wirflichfeit egifirt, fann nur vom Rünftler ober von einem poetischen Gemuth gang begriffen werden. Es ist wohl gut, daß unsere Dich= ter fo füre Bolf geforgt haben, als fie gethan; aber für die Kinder und die findlichen Menschen ist noch fehr wenig da. Doch, die fonnens auch am erften entbehren. Bas ich nun die Rinder junächst feben laffe, wird wohl der Edelfnabe fenn. Der Rinder Sang ju dieser Urt Bergnugungen ift unglaublich. Ich werde sie in diesem Punfte nicht befriedigen fonnen.

Lebe wohl, meine Emma!

#### Gin und dreißigster Brief.

Wie unfere Rinder Geographie lernen, davon bin ich Dir den Bericht noch immer schuldig geblie= ben. Woldemar hat seine Stunden besonders, und die drei Mädchen auch. Als ich mit Ida und Ma= thilde hieher reif'te, machte ich sie schon aufmerksam, wie lange wir auf eine deutsche Meile zubrachten. Dies wiederholte ich bei unfern fleinen Luftreifen; auch bei der Rückreise von R . . . Sie wußten sich also die Länge einer deutschen Meile recht gut vor= zustellen. Go oft wir weit genug spazieren fuhren, ließ ich sie die Grengen unsers Stadtgebietes bemer= fen. Dann zeigte ich es ihnen auf der großen Charte von Deutschland, bann wieder auf der Spezialcharte unserer Proving. Run macht' ich sie mit der Charte von Europa, dann mit dem Umfange unfers gangen Erdbodens befannt, und da fie mußten, wie viel eine Meile sei, so konnten sie sich auch leicht die Ausdehnung eines Landes von 20 Meilen Länge und 13 Meilen Breite denfen. Da sie unsere Pro= ving der Breite nach durchreift waren, so ward es ihnen nicht schwer, wenn sie sie auf der Charte faben, fich die andern daneben gleichfalls ju ver= sinnlichen.

Ich merkte bald, daß dieses Studium ihnen besonderes Bergnügen gab. Ich sing nun an, sie

in jeder Provinz Deutschlands zuerst die Hauptstädte aufsuchen zu lassen, und sich besonders ihre Lage an den Flüssen zu bemerken. Da nahmen wir Gas= pari's Atlas vor, wo die Städte ohne Namen blos durch fleine Zeichen augegeben sind; hier müssen sie nur aus der Erinnerung mir die Namen der Hauptorte nennen. Wenn sie dies eine Zeitlang geübt, dann sollen sie mir den ganzen Atlas, Charte für Charte, nachzeichnen, und in ihrem gezeichneten die Namen eintragen. Auf diese Weise schreibt sich ihnen die Sache unaussöschlich ins Gedächtnis. Zu einer andern Zeit sollen sie sich mit dem Ursprunge und ganzen Lause eines jeden Hauptstusses bekannt machen.

Mit der Länderkunde werden wir dann später eine Skizje der Geschichte jedes Landes verbinden. Merkwürdige Thatsachen aus der alten und neuen Geschichte erzähle ich ihnen gleichfalls, so oft sie den Wunsch darnach äußern. — Bei diesen Borbereitunzen zum eigentlichen Studium der Geschichte mußes aber noch lange bleiben. Schlimm ist es nur, daß man sich die brauchbaren Bücher hiezu selbst erst schreiben müßte. Un einer Weltgeschichte für junge Mädchen sehlt es gänzlich. Zur eigenen Lecztüre für die Kinder gibt es fast nichts. Mangelszdorf's Exempelbuch aus alter und neuer Zeit könnte schon dienen, wenn der Ton nicht gar zu rüde und roh wäre, den Mangelsdorf einmal angenommen.

Und doch haben wir nichts Besseres der Art, das für unsere Zeiten paßte.

Frziehen und zu gleicher Zeit die nöthigen Hülfsbücher schreiben, ist einmal nicht aussührbar, und doch thät es so Noth, besonders für die Geschichte. Eine Weltgeschichte für Kinder in Knittelzversen existirt freilich; — aber sollen denn unsere Kinder sich am heitern Lebensmorgen schon in einer Knittelwelt glauben? Das sollen sie nie bis zum Lebensabend, hör' ich Dich mit schönem Unwillen sagen, und stimme von Herzen ein.

Früh genug werden sie die Menschen und sich bedauern muffen, aber verachten - nein, das follen fie nimmer! Also feine burleste Geschichte mensch= licher Gebrechen. Zuerst sollen unsere Rinder das Schöne und das Gute erkennen lernen. Die Schat= tenseite von dem Beltgemälde febren wir felbit von der männlichen Jugend fürs erste noch ab. Kommt die Zeit, wo sie stark genug ist, auch diese zu seben - wohlan, so werde sie ihr mit dem gangen elegi= schen Ernste gezeigt, der der Sache gebührt. Dieser trauernde Ernst soll allmählig den flammenden Enthusiasmus des heiligen Jugendsinnes fühlen. Zeit des lächelnden Spottes fommt fpater; noch fpa= ter die des geißelnden Sathrs; die — der höhnen= den Persiflage darf niemals fommen, wenigstens von deutschem Boden bleibe sie ewig fern!

In das weibliche Gemüth soll nie ein Sathr einkehren, selbst der feinste nicht.

Much für die frommste weibliche Seele schlägt endlich die Stunde, wo ihr das Unschuldsparadies der Rindheit geschlossen wird, wo die Menschen und ihr Thun ihr in anderer Gestalt erscheinen, als fie fie am glücklichen Lebensmorgen erblickte. Dann trauert die schöne Seele; aber fie richtet fich wieder auf, hebt fich höher, blidt nach dem Gestade ferner Welten, und lernt das Leben und feine Finsterniffe ftill ertragen. Damit aber das Erwachen aus dem Unschuldstraum ihnen nicht zn schrecklich und zu plöglich fomme, follen die unfrigen vom ersten Dra= ma des Lebens, so wie sie ftark genug werden, einen Act nach dem andern schreiben. D wer mir ein foldes Geschichtsbuch schriebe, wie ich es mir denke! - Mangelsdorf's Hausbedarf fann uns noch we= niger als sein Exempelbuch dienen, so fehr es auch immer Bedürfniß bleibt. Ginftweilen muß ich einen Berg von Büchern jur Seite haben, aus denen ich nehmen fann, was ich jedesmal bedarf. Möchte ir= gend ein fähiger weiblicher Ropf es sich freundlich gefagt fenn laffen, einen folchen Auszug aus Beschichte zu liefern, wie er für zwölf - sechszehn= jährige Mädchen ju brauchen mare!

Für das Studium der Erdbeschreibung ist viel besser gesorgt. Und noch fürzlich sind sehr brauchsbare Charten von Europa erschienen, zur Erlernung der alten und neuen Geographie. Die werden uns späterhin bei der eigentlichen Geschichte tressliche Dienste thun.

Was ich mir die Kinder diesen Winter vorlesen lasse? D das ist sehr wenig. Nicht geringe Freude machen ihnen Reisebeschreibungen. Aber ich lasse sie auch davon nur wenig zur Zeit lesen. Und sind wir erst wieder auf dem Lande, da wird es noch weniger werden. Jedes von den Kindern bat und bearbeitet dann sein eigenes Gärtchen. Auch sollen die Kinder da bei häuslichen Berrichtungen helsen, und unter Deborah's Aussicht ganz eigentlich die Haushaltung lernen.

Wie sehnt sich Ida hinaus! In Deinem let: ten Briefe fragtest Du mich nach unserm alten Paul. Er ist nicht wieder gefommen. Ida hat ihm aber sein Wochengeld jeden Samstag hingeschickt. Am letten Samstag brachte die Magd es zurud, und fagte: er sei verreis't. Ich sah es ihr an, daß er todt sehn musse. Dennoch war es mir lieb, daß sie dies nicht laut fagte. Noch wollt' ich nicht gern, daß Ida einen Todten sehen sollte; am wenigsten den alten Paul, den sie so lieb gehabt, und deffen Anblick in seiner tiefen schmutigen Armuth den Tod noch unästhetischer macht, als er ohnedies schon ift. Go ein Todter muß der erste nicht fenn, den die Kleine sieht. Ich wußte also dem Mädchen für die verschleierte Wahrheit Dank. Sobald der arme Mensch begraben sehn wird, foll Ida wiffen, wo er hingereis't ist. Doch werde ich über diese große Reise, die uns allen bevorsteht, noch wenig mit ihr reden. Dazu muß ich noch eine andere Zeit

Conti

abwarten, wo sie die Erscheinung der sichtbaren Welt und ihre unendlichen Umwandelungen schon von ei= nem höheren Standpunft überschauet, und des un= sichtbaren Unendlichen schon tief in sich felber gewiß worden. Bis dahin sei es an der einfachen Er= gablung, der Mensch ift gestorben, und sein un= brauchbar gewordener Rörper begraben, genng. Frei= lich wird sie forschen und fragen, aber sie ist es auch schon gewohnt, die Antwort auf manche Frage weiter hinaus gesetzt zu sehen. Ich habe euch noch viel ju fagen, fagte der größte aller Menschenbildner zu seinen roben Jüngern, aber ihr könnet es jett noch nicht tragen. Dieses Wort follte besonders uns Erziehern beilig fenn. Gin großes Wort muß in einem großen Moment gesprochen werden. Co bas Wort von der Unsterblichkeit. — Lebe wohl, liebste Emma! —

# Zwei und dreißigster Brief.

Zum erstenmale waren die drei Kinder neulich mit mir im Ronzerte. Ihre Erwartung war äußerst gespannt. Und dennoch wurden sie von dem Glanz der Lichter und von dem Pupe der herrlich geschmückten brillanten Welt überrascht, als sie hin= eintraten. Ich behielt sie nahe an meiner Seite, damit ich den ganzen Eindruck wahrnehmen möchte, den die Sache auf sie machte.

Mehrere Damen aus der Stadt, denen unfere Erziehungsmethode seltsam vorgefommen, hielten stark auf uns, und waren außerst begierig, die Rinder in ihrer Rahe ju feben, die ich bis jest von der eleganten Welt fo fern gehalten hatte. Freilich fann ich mich dieser Welt im Winter nicht gang entziehen, und habe wöchentlich einmal Gesellschaft im Sause. So lange Gertrud bei uns war, ließ ich die Rinder während deffen unter ihren Augen arbeiten. Seitdem die bei Dir ist, überlasse ich die Rinder sich felbst, und gebe ihnen für die Zeit eine bestimmte Aufgabe. Besuche ich diese Birkel einmal außer mei= nem Saufe, so laffe ich auch dann die Rinder ju Hause. Dann ift oft herr von Platov ihr Mentor. So wurden sie also von einer Welt des Scheines juruckgehalten, und werden es noch ferner, bis wir mit dem Senn ein wenig festen Boden unter uns fühlen. Das hat mir aber diese glänzende Welt nicht gut genommen, die ihre Sprößlinge nicht früh genug über die Runft, sich ju geben, belehren fann. Es war noch früh, als wir in's Konzert famen. Reugierig umringten uns die Damen meiner Bekanntschaft, um, wie ich aus einiger Ferne schon fluffern hörte, die Bunderfinder ju feben. Mathildens dreister freier Austand jog juerst die Blicke auf sich. Man redete sie frangosisch an: sie faßte sich schnell genug jur Antwort. Das Gefühl

ihrer Geistesgegenwart that ihr selbst wohl, sie ward immer beherzter und antwortete recht verständig. — Die Damen sahen einander an. — Sie hatten persmuthlich von den Kindern jene scheue Blödigkeit erswartet, die freilich auch der Erfolg einer eingezogesnen Kindheit werden kann und werden muß, wenn man ihrem kindlichen Geiste nicht auf eine andere Weise seine Freiheit bewahrt, als durch den öftern Unblick der großen Welt. Jest kam die Keihe an Clärchen, die rothbackigte Pfarrerstochter, wie ich sie hinter mir nennen hörte.

Ihr Geficht ftrablte von Gefundheit und Freude. Sind Sie jum erstenmale im Ronzert? fragte man fie. 3a. — Wie gefällt es Ihnen benn bier? — Das weiß ich noch nicht, war ihre Antwort, ich habe ja noch nichts gehört. — Aber wie gefallen Ihnen die geputten Leute? D die habe ich noch nicht recht gesehen; ich fann ja vor lauter Licht nicht feben. - Die Damen lachten laut. Und mas fagt denn die Rleinste? indem sich einige an Ida wen= beten. Warum hat die bose Tante ihr Richtchen nicht schon eber in's Konzert gebracht? Ida maß die Dame, die das Bofe aussprach, mit großen Augen von oben bis unten. Dann trat sie an mich: beste Tante, mas die Dame da fagt, verstehe ich gar nicht. — Die Dame weiß wohl nicht, wie lieb Du mich hast. — Die Worte des Kindes machten mich betroffen.

Es war nicht bose gemeint, sagte sie. Run

trat jene Frau von 3 ... herzu, die Iba vor fieben Jahren fo fehr bedauerte, daß fie feinen Wein und feine Leckereien befame, und feitdem häufig gefti= chelt hatte über die feltsame Urt, Rinder mitten in der Stadt ju Ginsiedlern ju erziehen. Sie beobach= tete Ida scharf. Ida bemerkte es, schlug ihr liebes Auge beschämt nieder, und fragte mich leife: warum fieht die Dame mich so bos an? Ich sagte halb laut: Die Damen meinen es alle nicht bofe mit uns, sie wollen nur feben, ob ihr recht verständige Rin= der seid. Ein schönes, schönes Rind! hört' ich ziemlich laut um uns fluftern. Indem trat unfere liebe R. hingu, die Dich und Deine Erziehungsme= thode burch einen Sandedruck einft in Schut nahm. 3ch bat sie leise, sich neben uns ju fegen, fo daß wir beide die drei Rinder in der Mitte hatten. Clarchen neben mir, dann Mathilde, und dann Ida neben Frau von R. Sie ließ sich mit dem Rinde ins Gefpräch ein. Ida mar über meine Erwartung jus traulich gegen sie. Aber die Frau hat auch eine holde Freundlichkeit, und wie bald haben Kinder das inne, ju wem sie ein Berg faffen durfen! fragte Ida mit Theilnahme nach unferer gewohnten Lebensweise, und das Rind malte fie ihr mit fo lieblichen Farben vor, daß ich selbst mit höchstem Interesse horchen mußte, denn fo hatte ich das Rind sein Junerstes noch ju feinem Dritten aussprechen hören. Die Damen, dicht hinter und vor uns, eben die vorhin mit den Rindern gesprochen, und fo me=

nig aus den beiden andern herausgebracht, wurden aufmerksam. Ida bemerkte niemand, als die Dame, die mit ihr sprach. Mit großem Feuer rühmte sie unsern Sommeraufenthalt in N., und die lieben prächtigen Pfarrersleute. Clärchens Wangen brannsten. Und dann sprach Ida vom Bruder Woldemar und von seinem herrlichen Freunde. Frau v. R. war entzückt von dem Kinde.

Run ging die Mufif an. Es war die Onverture jum Don Juan, womit das Rongert anfing. Die Kinder waren hingerissen von der Gewalt des Mojart'ichen Genius. Run folgte ein Biolinfongert, das vortrefflich war, aber auf die Rinder natürlich noch nicht seine volle Wirkung thun fonnte. Dann fam eine Bravourarie von einer recht braven Cangerin gesungen, die ging aber auch noch ihr inneres Dhr vorbei. Zest folgte ein liebliches Duo, das freute die Rinder innig. Ich hatte es wohl einmal mit Platov gesungen. Es ward fehr gut gemacht, und das Affompagnement that, mas es follte. Clarchens Lippen bebten vor Bereitschaft, mit ju fingen. Rulett ward eine blinde Künftlerin jum Orcheffer hingeführt, wo ihre Harmonifa stand. Ich hatte es persaumt, die Rinder darauf vorzubereiten.

Das wirkte zu stark. Selbst Mathilde war so ergriffen, daß sie zitterte. Clärchen schluchzte so laut, daß ich erinnern mußte, nicht zu stören. Ida zerfloß in stillem Trauern. Ich bat Frau v. R., sich so zu segen, daß ich unbemerkt mit den Kindern

hinausschlüpfen konnte. Sie deckte erst unsern Rückzug, und kam dann selbst nach.

Wohl hatte ich sehr Unrecht gehabt, die Kinder ein solches Instrument unvorbereitet hören zu lassen.
— Es war ein schöner Märzabend, und Bollmond. Wir spazierten noch ein Weilchen an der Esplanade längs dem Flusse, und kamen heiter und sauft bewegt nach Hause. — Zu Hause mußte ich den Kinzbern noch eine Beschreibung von der Harmonika gesben. Dann wollten sie auch wissen, wo und wie man solche Instrumente mache.

Ida fragte endlich, wer sich dies himmlische Instrument zuerst ausgedacht? Ich nannte ihr den Ersinder, und führte sie zu der schönen Büste des ehrwürdigen Alten, die ich seit furzem besitze. Auf den folgenden Tag versprach ich den Kindern die Lebensgeschichte des merkwürdigen Mannes.

Noch spät am Abend machte ich ihnen aus der befannten Lebensgeschichte Franklin's einen Auszug, wie er für sie dienlich seyn konnte. Während der Bearbeitung, die mir Freude machte, kam mir der Gedanke, ihnen überhaupt von merkwürdigen Mensichen aller Art kleine Biographien zu entwerken, und sie ihnen zur Schreibübung zu dictiren. Das sest mich freilich in Arbeit, aber es macht den Kindern auch große Freude, und übt sie, außer dem Hauptsbenesig, so sie davon haben, auch noch unvermerkt im Schreiben.

Ihre Freude an der Mufif ist durch dies Ron

zert merklich erhöhet. Ihre Klavierstunde können sie kaum erwarten. Selbst zu dem eigenen lleben brauche ich jest nur wenig anzuseuern. Für diesen Winter war dies das letzie Konzert. In wenig Wochen ziehen wir auf's Land. Aber auch da soll die Musik ernstlich fortgesetzt werden, wie überhaupt die Künste. Denen ist ja die Ruhe des Landlebens so gedeihlich.

Lebe mohl, beste Emma!

## Drei und dreißigster Brief.

Bon einer unserer Uebungsstunden sprach ich Dir dis jest noch nicht. Sie heißt bei den Kindern die poetische Stunde, und wird wöchentlich einmal, auch mehrmal gehalten, nachdem ich mich dazu gestimmt fühle. Die Stunde beginnt damit, daß jestes der Kinder ein selbsigewähltes auswendig gesterntes Lied oder eine Fabel hersagt, welches ihnen zuvor, wo sie es nicht verstanden, erklärt worden. Dann lese oder spreche ich es ihnen vor, und helse dem Mangel der Declamation ab, d. h. ich gebe ihsnen die richtigere an, wo die Kinder sie versehlt; doch declamire ich mit äußerster Mäßigung des Ufsfects, damit sie ja feinen Ausdruck einstudiren, der über die Wahrheit des Eindrucks hinausgehet, den das Gedicht auf sie gemacht haben kann. Getadelt

wird feins, und wenn es auch, wie Clarchen, noch fo fehler= haft declamirte, und fast nur Rhthmus und Reim boren ließe. Getadelt wird weder ju schwacher noch ju farfer Ansdrud; nur durch Borlesen wird es forrigirt: und fo bleiben fie immer bei frober Laune in diefer Stunde. Clarchen, die allzufest am Reime halt (welcher gewöhn= lich roben Ohren besonders wohl thut), befommt fast nun immer reimlose Bedichte jur Aufgabe. fie hergesagt, dann fagt mir jedes, was ihm an dem ober dem Stud besonders gefällt. Bulest sage ich ihnen auch mein Urtheil, wenn es sich nemlich in ihrem Geift und ihrer Sprache abfaffen läßt. Dann lese ich ihnen aus einem größern Gedichte, oder auch ein fleines Ganges vor. In der vorletten Stunde hatten wir Sector's Abschied aus Bogens Uebersetzung der Zlias. D wie waren die Rleinen so gang hingegeben. Solcher Stellen in der Donffee und Ilias gibt es nicht wenige, die der findliche Beift faffen fann, ohne ju ftarf egaltirt ju werden. Ein andermal nehmen wir wieder ein Gesner'sches Idhlichen. — Gang gegen den gewohnten Gebrauch finde ich in den eigentlich flassischen Dichtern viel mehr der Rindheit angemessenes, als in unsern Rin= derpoesieen. Selbst in der Messiade gibt es Scenen. die ein rein kindliches Rind fassen und in Serz und Sinn aufnehmen fann.

D wie die Kinder diese Stunde lieben! Mir selbst ist sie heilig; ich gebe sie nicht, wenn ich zu= vor von allzufremdartigen Dingen befangen wurde.

In der letten Stunde hatte Ida "Rennft bu das Land" gelernt. Du fennft einen nicht fleinen Sang gur füßen Schwarmerei in dem Rinde. Das Lied und sein schwermüthiger Geist hatte sich ihrer farf bemächtigt. Sie hatte es selbst gewählt, als sie es in einem meiner Motenbucher mit Zelter's Compo= sition gefeben, und hatte von niemanden ein erfla= rendes Wort darüber gehört, und doch drückte fie es wirklich schön und höchst rührend aus. Aber wie spricht sich auch das Sehnen nach dem unbefannten Lande, deffen Berheißung wir alle im Bufen tragen, in diefer Sehnsucht Mignon's nach Italien fo mun= derbar hinreißend aus? Wie fließt Beides in ein= ander! Es lockt der Dichter das Berg aus seinem behaglichen, bequemen Frieden mit feiner Alltagswelt herans nach jenem Zauberlande bin, das schon in dämmernder Frühe des Lebens uns aus der tiefften Ferne anstrablt. "Erjähle uns doch etwas, liebe Tante, von der armen fleinen Mignon, die fo gern nach dem schönen Lande hinwollte."

Ich erzählte ihnen, wie das Rind, als es noch sehr klein war, vor dem Schlosse seiner Eltern oft gespielt, sich einmal verlaufen habe, dann von Räusbern entführt worden, und in ein fremdes kälteres, ranheres Land gebracht, durch Härte zu allerlei peinslichen, unnatürlichen Anstrengungen ihrer Glieder gezwungen worden. Wie sie dann von ihren Räubern immer weiter umherzeschleppt, und wie sie bei allem Herumziehen das schöne Mutterland nie ganz

14

vergeffen, es immer im Bergen behalten, und wie sie mit ihrem Bergen sich immer sehnsüchtiger darnach hingewendet, je weiter die bofen Menschen sie davon entfernt hatten. Dann ergählt' ich ihr, wie fie endlich fo viel Rraft und Muth gewonnen, sich den Mighandlungen ihrer Thrannen zu entziehen, und fich einem freundlichen sanften Manne anzuvertrauen, der sie von ihren bosen Berren befreit, ju sich genommen, hubsch gefleidet, und väterlich verforgt habe, und wie fie mit ihrem Bergen fich immer fehnsüchtiger danach hingewendet, je weiter die bosen Menschen sie davon entfernt hatten. Dann ergahlt' ich ihnen, wie sie endlich so viel Rraft und Muth ge= wonnen, fich den Dighandlungen ihrer Thrannen ju entziehen, und fich einem freundlichen fanften Manne anzuvertrauen, der sie von ihren bofen herren befreit, ju fich genommen, hubsch gefleidet, und vaterlich verforgt habe, und wie sie ihn fo beiff, fo innig geliebt, und ihm so willig gehorcht, wie aber dennoch die Sehnsucht nach dem schönen marmen Mutterlande sie immer wieder hingezogen, die ihr auch das herrliche Lied eingegeben. Wie endlich ihr väterlicher Freund sie zu einer trefflichen Freundin gebracht, welche Natalia hieß, wo sie an Geift, Berg und Liebe mit iconer garter Liebe gepflegt, dennoch vor Sehnsucht vergangen sei, und nun in dem un= befannten Lande mobne, das viel herrlicher fei, als Italien. D wie die Rinder horchten! Wie sie die arme Mignon lieben! Wie viel Fragen murden

noch gethan! Alle Drei fragten fast immer zugleich, und wollten immer noch mehr wiffen von der Be: schichte. Befonders Ida und Clarchen maren unerschöpflich in Fragen nach dem schönen Lande. meisten beschäftigten sie die dunkeln Wolfenstege der Berge, die dahin führen. Ich mußte ihnen nun von der Schweiz und Throl und den Alpen er= gablen. Gern befenne ich Dir, daß das feine geo= graphische Belehrung wurde, (die läßt sich ein an= dermal nachholen;) ich ließ meine und der Kinder Phantasie malten, malt' ihnen das herrliche Schwei= gerland mit den lebendigsten Karben, beschrieb ihnen den Gotthard und die Jungfrau, das Schrechborn, die Aurfa und das Wetterhorn. Seitdem wollen fie durchaus hin. Oft besprechen sie sich untereinander, wie sie es wohl anfangen möchten, mich zu bereden, daß ich eine Reise mit ihnen nach der Schweiz und wohl gar, nach Italien machte? Jest weißt Du ohngefähr, durch welche Mittel Deine Freundin ben poetischen Sinn in unsern Kindern zu entfalten Alle Drei freuen fich der Stunde, und fon= fuct. nen sie fast nicht erwarten. Seiterer und lebendiger find sie nie. Zede Störung diefer Stunde, und ware sie auch die angenehmste, fommt ihnen ungegelegen. Fürchte aber nicht, daß der Sang gur füßen poetischen Schwermuth überwiegend bei ihnen werde. Die Prosa des Lebens wird schon ihr Recht behaupten.

Zur nächsten Stunde hat Mathilde den Perlen= 14 °

frang von Pfeffel jur Aufgabe. Clarchen hat Sölth's Glegie auf ein Landmädchen gewählt, Ida, Bürgers Blümchen Wunderhold. Erflärt wird ihnen von den gewählten oder aufgegebenen Stücken nie alles Unverstandene. Mehrere dunfele Stellen werden ihnen zum eigenen Rachsinnen fo dunkel überlaffen. Jede hat ein weißes Buch. In dieses wird ihnen jum Preise ein noch unbefanntes Gedicht, oder eine Stelle aus einem größeren eingeschrieben, wenn fie das Gelernte gut berfagen. Go befommen sie felbst eine fleine Sammlung für sich, wie es feine gedruckte gibt, noch geben fann. In der schönen Jahrszeit wird diese Stunde im Freien gehalten, dar= nach ein Spaziergang gemacht, damit die angeschla= genen Saiten sanft und schon verklingen. Oft geht dann diese Stunde in eine botanische über, oder fonst in eine naturhistorische. Oft wird auch über den moralischen oder ästhetischen Gehalt der gelesenen Gedichte unterwegs noch weiter gesprochen. Dft ergähle ich ihnen, während wir umherschweifen, oder auf schönen Pläten ausruhen, einzelne Züge aus der Geschichte, und lasse sie mir am andern Tage von ihnen wieder ergählen.

Mit fast stolzer Freude sehe ich, wie sich Geist, Sinn und Körper bei den drei Mädchen so herrlich entfalten. Krank war noch keine. Und so verschies den die Kinder auch sehn mögen, so ist doch eine solche Innigkeit der Liebe unter ihnen, daß ich mich oft selbst in meine eigene Kindheit zurücksehnen muß,

damit ich ihr Rinderleben mit ihnen theilen und in Dieser Wechselliebe mit ihnen leben mochte. Befon= ders schön ift das Berhältniß, seit Clärchen zwischen Ida und Mathilde steht. Diese robe ferngesunde Matur einigt die schön gebildete Ratur Ida's und die theils verwilderte, theils verbogene in Mathilde und steht als Mittlerin zwischen beiden. Sehr viel würden unsere Rinder verlieren, wenn Clarchen uns wieder verließe. Bater und Mutter munschen, daß ich nun die Aelteste auf eine Zeitlang ftatt Clarchen aufnehme. Aber ich fann es doch nicht. Auch wär's Schade um Clarchen: es steht alles bei ihr in so schöner Bluthe. Wäre Deborah nicht fo schwach, und bedürfte des Beistandes im Sause, so follten beide Pfarrersfinder mit einander bei uns sehn. Betty ist ein sehr bildungsfähiges Rind. Aber das muß nicht sehn. Betth muß fürs erfte nicht von der Mutter geben. Und Clarchen darf in der Ausbildung nicht unterbrochen werden. Auch ist sie schon fast ungertrennlich mit uns verflochten.

### Wier und dreißigster Brief.

Wie soll ich Dir danken, geliebte Emma! Da liegt es vor mir, das liebliche Bild Deiner Birginia

und Rathinka. D sage, wie heißt der Maler, der die Engelsunschuld der ersten Kindheit so auffassen, so personisizirt hinzaubern konnte? Albano muß er heißen.

Die Kinder sind erst sechs Monate alt, und welche Bedeutung in den Zügen! Wie verschieden schon von einander bei so großer Aehnlichkeit! Als ich das Pild ausgepackt, und von der ersten Freude daran zu mir gekommen, hing ich es dem Sopha gegensiber, und ließ die Kinder kommen.

Ihre Freude mar unglaublich groß. Iba er= fannte fogleich Birginia. "D die fuße freundliche Birginia! Wie fie die fleinen Bandchen ausstreckt nach Rathinfa! Mathilde: Und wie die schöne Rathinka lacht! Was sie für große Augen hat, und schon so prächtiges Saar! - Clarchen: Und Birginia fo schöne Lödichen und ein fo fleines rundes Sandchen! - 3da: Aber fieh doch nur den fugen 3st es nicht, als ob sie Rathinfa fuffen wollte?" Go schwärmten die Rinder über das Bild — und ging es mir etwa beffer? Und wie nun auch Wolbemar fam, der mar gang außer fich. "D die allerliebsten himmlischen Rinder! D Tante, Tante, find das meine Schwestern?" Wie Du mei= nen Münschen so schön juvorgeeilt, liebe Emma! Kast möcht' ich sagen, Du dürftest dem Schickfal nicht mehr gurnen, daß es Deine beiden altesten Rinder fo von Dir getreunt, und auf fo lange wie es scheint. Wie schönen Ersat hat es Dir gegeben!

Mun können wir unsere Erziehungsberichte gegen einan=
der austauschen. Nicht wenig wird es mich interessiren,
die Berschiedenheit in den beiden Kindern zu bemerken.
D sage mir alles, was Du Unterscheidendes an dies
sen Kindern, in ihrer innern und äußern Entwickes
lung wahrnimmst. Ida ist so glücklich, daß sie die
Schwesterchen nun kennt, als ob sie sie wirklich ges
sehen hätte. Doch dies war auch fast nothwendig.

In wenig Tagen werden uns Platov und Bols bemar verlaffen. Sie haben eine fo große Reise vor, daß leicht der Sommer gang darüber hingehen fann. 3ch finde den Plan so gut, ben Platov ent= worfen, daß ich nichts dagegen sagen barf, so schmerzlich uns allen die Trennung auch fenn wird. In fehr gemächlichen fleinen Tagereisen wollen sie Deutschland in mancher Richtung durchziehen, und an ben merfwürdigsten Orten fo lange verweilen, als für Woldemar nöthig ift, fich eine mehr als oberflächliche Kenntniß zu erwerben. Diese Urt, Geographie zu studiren, ift allerdings die vollständigste, und sehr instructiv. In Sprachen hat der fleine Mensch in den dreizehn Monaten unter Platov's Leitung recht viel gethan. Auch will er dieses Studinm felbst unterwegs bei dem jedesmaligen Aufent= halt an merkwürdigen Orten noch immer mit Woldemar fortsetzen. Die Uebungen in der Musik werden dabei ein wenig hintangesetzt werden: doch, das läßt sich im nächsten Winter nachholen. Dafür

konnen sie auch unterwegs Birtuofen hören, wie wir sie hier nicht haben.

Aus jedem bedeutenden Orte wollen sie uns schreiben. Die Briefe werden zuerst uns zugesandt, weil wir im Mittelpunkte wohnen, ich sende sie Dir dann zu. Und so braucht der Beobachtungsgeist sich keinen Zwang anzuthun durch Wiederholungen. Ich freue mich auf dieses Journal herzlich. Es versieht sich, daß auch die Werkstätte der Künstler und Hand-werker häusig von ihnen besucht werden. Der Plan ist aber so weit umfassend, daß er vermuthlich mehrere Sommer ausfüllen wird. So wie Woldemar Leutschland in jeder bedeutenden Beziehung kennen lernen soll, werden sie damit in zwei Sommern nicht fertig.

Und dann sollen doch auch andere Länder an die Reihe kommen. Doch, das lasse ich der Männer Sorge sehn. Und beide, Bater und Mentor scheinen wöllig einverstanden über jeden Punkt. Sehr gut sinde ich es aber, daß wenigstens noch auf ein Paar Jahre ordentlich ins Winterquartier zu uns gezogen wird. So werden sich auch die Geschwister nicht fremd, wovon der Gedanke allein schmerzlich ist, und wir haben wenigstens auf einige Monate die Freude ihres Umgangs.

Für den Reisekoffer, der den beiden Wanderern immer auf der Post nachfolgen wird, haben unsere drei Mädchen recht seißig gearbeitet. Wie viel ist da gestrickt und genäht worden! Auch mit schönen Geldbörsen sind die Reisenden auf's neue versorgt worden.

Seit zwei Monaten ließen sich die Kinder Morgens eine Stunde früher wecken, um recht viel fertig zu schaffen. Der Wetteiser unter ihnen war erstaunzlich. Gestern, als alles fertig war, baten sich die drei die Erlaubniß aus, ihre Arbeiten selbst unten in den Rosser packen zu dürfen; jedes practizirte noch ein kleines Privat-Andenken so listig mit hinein, als ob es die schlimmste Kontrebande sei.

Ida hatte das Löckchen von ihrem Haar abgesschnitten, mit dem Woldemar fast immer spielte, hatte es sanber in ein Papierchen gewickelt und darauf gesschrieben: Woldemar's Locke. Clärchen hatte mit ächt kindlichem Landwis ein Bergismeinnicht gezeichnet, und drunter geschrieben: Dein Clärchen. Mathilde in einem höhern Styl hat einen Tempel der Freundsschaft zum Symbol ihrer Ansprüche an ihr Andensken gewählt.

Die Zdee macht sie sehr glücklich. Sie wispern untereinander oft davon.

Nun sind sie auch dabei, ein hübsches Portefeuille für Platov zu sticken, und sind unermüdet, damit es noch fertig werde.

Unser Familienleben verliert wirklich viel durch die beiden. Auch deshalb werde ich eilen, daß wir auf's Land kommen, auf daß meine lieben Mädchen den Einfluß des männlichen Geistes auf den ihrigen nicht gang entbehren. So fehr ich auch überzeugt bin, daß das weibliche Berg vom weiblichen Bergen, und selbst der Beist vom verwandten Beiste gebildet und alles im Weibe in seinen Tiefen weiblich gerichtet fenn muffe: so gewiß bin ich auch, daß ohne alle Einwirfung des mannlichen Beistes und Sinnes un= fere Bildung nicht ju ihrer Bollendung gedeihen fonne. Auch hat das die Ratur bei ihren Beran= staltungen nicht vergessen. Und bliebe alles unter den Menschen, wie sie es geordnet hat, so ist sicher feine vollkommenere Erziehung erdenkbar, als die in der Eltern Sause, im Schoofe der eigenen Familie. Wo die aber durch Schicksal oder Unfähigkeit der Eltern unmöglich wird, da muß die Fremde der Fa= milienerziehung sich fo weit möglich nähern, besonders die weibliche. Das Mädchenherz fann ohne garte Mutterpflege nimmer gedeihen. Sein Beift fann farf merden, ohne Mutterliebe.

Aber wer hat Gefallen an der weiblichen Kraft, als Kraft? Wendet sich nicht alles weg von ihr, so bald sie ohne Milde erscheint, und ohne zarte Innigsteit der Liebe? Doch, damit die Milde nicht Schwäsche, die Liebe nicht Krankheit sei im Weibe, sonne sein Geist sich an der männlichen Kraft, und sein Serz stähle sich im Berkehr mit der sesteren selbst rauheren Natur.

Hierbei erinnere ich mich einer Unterredung mit unserm Pfarrer in N. Das Gespräch war ohnge-

fähr des nämlichen Inhalts, und begann so: Bis zu unserer nähern Bekanntschaft habe er gar schwer an gute Erziehung fremder Kinder glauben können; er habe aus dem Grunde sie fast für unmöglich gehalten, weil das junge Herz (besonders des Mädchens), aus der warmen Familienliebe herausgerissen, nothewendig erkalten und sich gewöhnen müsse, ohne Liebe zu leben. Gut, sagt' ich, so gebe man die Kinder, die nicht von ihren Eltern und nicht unter ihren Augen erzogen werden können, in eine gute Familie, daß sie bei dieser wiedersinden, was die Eltern eine mal nicht geben können.

Dies geschieht ja auch mit Anaben und Mädschen, war seine Untwort. Aber lassen Sie uns fürs erste bestimmt bei der Mädchen : Erziehung bleiben, von der ich in meiner Idee ausging. Eine Art, wie ich mir die Erziehung solcher jungen Mädchen dachte, war in einer der gewöhnlichen Pensionen, wo die Borsteherin der Anstalt entweder verheirathet, und Mutter einer eigenen fleinen Familie, oder Wittwe, oder überall unverheirathet ist. Eine andere ist die Erziehung in einer Familie, die fein Geschäft aus der Erziehung fremder Kinder macht, welche Sie, meine Freundin, ganz unbedingt anrathen.

Bleiben wir fürs erste bei den Pensionen, welche Sie, wie ich Ihnen oft angemerkt, für ein Uebel halten, das nicht mehr zu den nothwendigen gehöfen sollte.

Comb

Ich. Das ist wirklich mein Glaubensbekenntniß über die Sache.

Der Pfarrer. So lange es aber noch nothwendig ist, welches würden Sie für das zu wählende fleinste Uebel halten: soll die Borsteherin lieber noch verheirathet und selbst Mutter, oder soll sie Wittwe oder ganz unverheirathet sehn? In allen diesen Fällen sinden sich Hindernisse.

Ich. Ich wähle das erste, wenn ich wählen muß.

Pfarrer. Und ich das zweite.

3ch. Ihre Grunde, lieber Freund?

Pfarrer. Ist die verheirathete Erzieherin auch recht glücklich, aber noch jung, und hat oder hofft ein Häustein eigener Rinder um sich: können Sie dann von ihr erwarten, daß in einem Herzen, vom geliebten Manne ganz bewohnt, dessen Liebe fast nur eigene Kinder theilen können, auch noch Raum für fremde Kinder sei? Können Sie erwarten, daß die Mutter sich für fremde Kinder so auf opfern dhingeben werde, wie für die eigenen? Ist das nicht möglich, so muß also nothwendig eine eigene Rangsordnung in der Liebe entstehen: und was wirft diese in des fremden Kindes Seele?

Ich. Das ist eine der schlimmsten Seiten dieses Berhältnisses, vielleicht die schlimmste.

Pfarrer. Bielleicht auch nicht; denn es bleibt auch noch möglich, daß ein reiches weibliches Gemüth Liebe und Erbarmen für viele habe, und daß Klug=

heit und Gute die erbarmende Liebe jum Fremdling in die Gestalt der Mutterliebe so ju fleiden wiffe, daß die Rinder des Unterschiedes nicht wahrnehmen. Aber Sie wiffen beffer, als ein Mann es Ihnen fagen fann, mas die Natur bem verheiratheten Weibe alles auflegt, und wie unfähig ihr physischer Zustand fie oft macht, für die eigenen noch unerzogenen Rin= der ju forgen. Da muß denn irgend eine gute Tante, Schwester oder Freundin Stellvertreterin merden. Und die Eltern, die ihr Rind der jungen Mut= ter anvertraut haben, muffen in folchem Fall dies Bertrauen erft wieder auf eine andere Perfon über= tragen. Aber wir hatten das glücklichste Berhältniß diefer erziehenden Familie angenommen: laffen Gie uns einmal ein nicht glüdliches dagegen feten, wo beide Chegatten aus dem Rausche einer Leidenschaft für einander erwacht, jest gleichgültig geworden, wo der Cheherr sein Recht als herr des Sauses in aller Strenge ausübt, und ber Erzieherin die Sande burch= aus gebunden find - wie dann? wofür wird fie noch stehen können, auch wenn sie selbst noch so vor= trefflich mare? Der haben wir etwa feine Beispiele, daß die an Beift und Bergen treffliche Gattin in den erften Jahren ihres Cheftandes jenen außerlichen Reis verliert, der den sinnlichen Mann allein ju ihr bin= gezogen hatte? Und haben wir feine Beispiele, daß auch ein Paar recht trefflicher Menschen sich auf - eine Zeitlang oder auf immer total migverstehen, be= fonders, wenn sie durch Selbstäuschung oder durch

Zwang von Umständen, ohne eigentliche Wahl des Herzens, zu einander gefommen?

Ich. Aber Sie nehmen schlimme Fälle an, lieber Freund.

Pfarrer. Und doch gehören sie nicht eben zu den seltensten. Ein vollkommen glückliches Berhältzniß in der Ehe ist gewiß keine alltägliche Erscheinung. Und sehr gut müßte dies häusliche Berhältniß doch sehn, wenn es der Erziehung fremder Kinder nicht nachtheilig sein sollte — und so nachtheilig, daß das Benesiz des Familienlebens leicht dadurch aufgewogen werden dürfte.

Ich. So darf ja ein nicht glückliches Paar auch seine eigenen Sprößlinge nicht aufziehen, lieber Freund.

Pfarrer. Wenn das Verhältniß recht schlimm ist, darf es das nicht. Und wenn übrigens gute Menschen die traurige Entdeckung gemacht, daß sie sich in der Wahl des Lebensgenossen total geirrt, so ist die größte Wohlthat, die sie ihren Kindern erweissen können, die, sie von sich und ihrem Misverhältnis zu entfernen, damit sie nie Zeuge der Misstimmung werden mögen, zwischen Personen, die ihnen gleich theuer sehn sollten, weil das unausbleiblich schlimme Wirkung auf den Charafter thut. Und dennoch haben diese unglücklichen Sprößlinge einer eigentlichen Mesalliance doch noch das zu erwarten, daß sie von dem einen oder andern, vom Bater oder von der Mutter, vielleicht von beiden geliebt werden.

Aber denken Sie sich ein so unglückliches Menschenspaar, das fremde Rinder erziehen wollte —: wo sollte da das Weib, auch wenn sie der bessere leidende Theil wäre, den Muth, und wo die heitere Liebe hersnehmen, die sie den anvertrauten Kindern schulz dig ist?

Ich. Nun, so sei denn die Erzieherin lieber nicht mehr jung, habe ihre eigenen Rinder schon groß gezogen, und fange mit den fremden ein zweites Fasmilienleben an, aber nur sei sie verheirathet, damit die fremden Kinder immer in mannlicher und weibslicher Umgebung zugleich sind, und immer am warsmen Strahl der Familienliebe sich sonnen.

Pfarrer. Welch ein Ideal von weiblicher ausdanernder Energie fodern Sie, meine Freundin!
Mennen Sie mir ein lebendiges Weib unter allen
die Sie kennen, das, wenn es die Aufgabe seines
Lebens schon so ganz gelöst, noch Geistes und Gemüthsfraft genug hätte, so ein zweites noch schwereres Tagewerk zu beginnen, und — zu enden.

Ich. Nun dann muß es freilich die Witme vder Jungfrau sehn, die sich noch in der Blüthe des Lebens dem Berufe, für Adoptivfinder zu leben, ganz ausschließend hingebe.

Pfarrer. Und, Witme oder Jungfrau, muß sie eines oder das andere freiwillig sehn, muß sich mit dem Schicksal völlig abges funden haben, und mit freiem Geiste über Leis

The state of the s

denschaft, Wunsch und Hoffnung in dieser Rücksicht sich erheben können.

3ch. Gie fodern viel, mein Freund.

Pfarrer. Und ich lese in Ihrem Innern die noch strengern Foderungen: ich weiß, daß Sie mir zürnen würden, wenn ich weniger von Ihrem Gesschlecht erwartete. Denn Sie wollen auch, daß die Erzieherin ein Herz habe, daß der zartesten, innigssten, glühendsten Liebe empfänglich sei, und daß nun der ganze Reichthum dieses Herzeus zur Mutterliebe für die Adoptivkinder geworden sei, die sich nur durch den Mangel des Naturtriebes zu diesen angenommesnen Kindern von der gewöhnlichen Mutterliebe unsterscheide, und die das innige Erbarmen gegen die Schwachheit mit weiser Besonnenheit immerdar versschmelze, daß es nie in Schwäche ausarten möge.

Ich. Ich weiß nicht, Freund, ob Sie mein Gemüth durch Ihre uns ehrende Ansicht bestochen haben: ich fühle mich überwältigt, und darf Ihnen nichts mehr entgegen setzen. Nur das noch, daß ich ohne alle männliche Hülfe ungern Mädchen erziehen möchte.

Pfarrer. Aber so engherzig wollen wir auch unser Ideal von Erzieherin nicht haben. Sie soll alles anerkennen, was ihr männliche Hülfe sein kann; sie soll vornehmlich den wissenschaftlichen Unterricht, den auch Ihr Geschlecht nicht ganz entbehren kann, lieber einem Manne anvertrauen, auch wenn sie alle nöthigen Kenntnisse besäße, um ihn selbst zu geben;

denn alle Berstandeskultur soll vom Manne ausgeschen. Eins aber soll sie sich vorbehalten, und darf es sich unter keiner Bedingung nehmen lassen: das ist der unmittelbare Einstuß auf die Entwickelung des eigentlichen Charafters, der Weiblichkeit, des Zartgefühls.

Ich. Wie Sie mir aus der Seele sprechen! Wer mir hier eingreifen wollte, würde mir verwundend ans Herz greifen. Aber was die wissenschaftliche Bildung betrifft, wie sehr ist da aller männliche Unterricht vorzuziehen. Wie so ganz anders, wie viel heller, flarer, tiefer ist der Blick des männlichen Geiz stes! Oft wenn ich in irgend einer Sache recht eigentlich zu Hause zu sehn meinte, und mir selbst das Zeugniß gab, ich könne sie auch trefflich vortragen: so durfte nur ein Mann von mäßigen Fähigkeiten kommen, und über denselben Gegenstand sich auslassen, um mich völlig aus dem Traume zu reißen.

Pfarrer. Und dies Erfennen ift weibliche Größe.

Ich. Weil wir nur durch demüthiges Gefühl unsers Unvermögens etw as sehn können?

Pfarrer. Nicht also, meine Freundin. Nur das Erkennen und Unterscheiden ihres Gebietes von dem Männlichen macht das Weib zu dem Höchsten, was es sehn kann. Vergebens würden wir nach ihrer leichten liebenswürdigen Schnellkraft des Geis sies ringen. Vergebens streben sie nach der Tiese, nach der Ideenverkettung, nach dem Zusammenhang

15

und der Ordnung im Denken, die jede ernste Wifsenschaft fodert. Und darum kann nur der Mann den weiblichen Geist zur Ordnung im Denken, und zum eigentlichen Wissen führen; aber darum kann auch das kindliche Herz nur am weiblichen Herzen gedeihen. Und darum kann der zarte weibliche Sinn unr vom Weibe entfaltet werden. Alle Mädchen, die, unter Knaben, von Männern auferzogen wursden, behielten minder oder mehr ihr lebenlang etwas Unweibliches an sich.

Ich. Setzen Sie aber auch hinzu, daß Weiber, die unter lauter Weibern aufwachsen, z. B. in Rlösstern, in sehr zahlreichen Pensionsanstalten, von dem weiblichen Rleinigkeitsgeiste bald ganz und gar besherrscht werden, und ihm späterhin nie mehr entrinenen mögen. Es gibt nichts Elenderes, als diesen weiblichen Rleingeist.

Pfarrer. Das ist die unausbleibliche Folge solcher Einseitigkeiten des Lebens. So wie die Män=ner, die lange oder immer ohne den wohlthätigen Einfluß Ihres Geschlechts leben, dafür mit der jäm=merlichsten Pedanterei gestraft werden. Das ist die Rache der beleidigten Natur.

Das Uebrige dieses Gesprächs ist mir entfallen. Mir war aber in dieser Stunde theils durch eigenes Aussprechen meiner Gedanken, theils durch des Pfarzrers Ansichten manches klarer und entschiedener über diesen Punkt geworden, worüber ich bis dahin nicht auf dem Reinen war, wie ichs denn überhaupt fühle, daß eines solchen Mannes Umgang nicht anders als gewinnreich für uns sehn kann. Und welche Seele die Götter lieben, der schenken sie einen Freund, wie ich ihn an diesem Pfarrer habe.

Lebe wohl!

### Fünf und dreißigster Brief.

Unsere beiden lieben Hausgenossen sind fort, und es ist die höchste Zeit, daß auch wir uns fortmachen. Das Haus ist uns zur Einöde geworden. Nichts spricht uns mehr liebend an, meine kleinen Haussgötterchen ausgenommen, d. h. meine Lieblingsbilder, die uns aber begleiten sollen. Die Rinder sind so ungeduldig, die Stadt zu verlassen, daß ich fast nichts mehr mit ihnen anfangen kann. — Wir ziehen also in wenig Tagen von dannen. Der Winter war hart, aber der Frühling beginnt unbeschreiblich schön. Es soll ein mahres Arkadienleben werden.

Der Pfarrer hat unser Häuschen sehr nett und äußerst bequem eingerichtet. Eins nur macht mir bange: das Dahinschwinden der guten Deborah. Doch vielleicht richtet sie sich mit der Natur noch einmal wieder auf. Elärchen ist halb närrisch vor Freuden, daß sie zu den Eltern kommt und doch bei uns bleibt, denn das ist nun förmlich verabredet,

daß ich mein liebes Dreiblatt beifammen behalte. Doch wir werden fast nur eine Kamilie mit ben Pfarrersleuten ausmachen. Zest fieht uns bier noch das Zeremoniel des Abschiednehmens bevor, woran diesmal auch schon die Rinder Theil nehmen werden, um dem munderlichen Geschwät ein Ende zu machen. Die Rinder mogen fich aber gang zeigen wie fie find : ich werde ihnen nicht die mindeste Instruction über die dabei gebräuchlichen Formen geben. Als ich es ihnen heute Morgen fagte, sie würden mit mir her= umfahren, um von unfern sammtlichen Befannten Abschied zu nehmen, fragte Ida: aber warum ge= schieht das? Wird es denn den Damen sehr leid thun, liebe Tante, bag wir nicht mehr hier find? Db es ihnen fehr nahe geben wird, fann ich nicht wiffen, glaube es auch faum: aber so oft jemand, wer es auch fei, nur eine Biertelftunde bei uns mar, fo verläßt er uns nicht, ohne uns durch Worte oder burch eine Berbeugung Lebewohl ju sagen, das habt ihr täglich bemerfen fonnen.

Mathilde. Za, Tante, ich meine, das sei nur so eine Gewohnheit, bei der man sich fast nichts denkt.

Ich. Wie bei allem, was uns sehr zur Ge= wohnheit geworden, das Bewußtsehn der Absicht oder des Zweckes ganz verloren geht.

Mathilde. Aber warum thut man es denn noch, wenn man sich nichts mehr dabei denkt? Ist dies denn nicht ein bloßes Anstellen, wovon Du gesagt, daß es etwas sehr Unwürdiges sei? Ich. Schon oft haben Menschen, denen die Wahrheit über alles geht, darauf gedacht, für sich alle diese Formen der bloßen Höslichkeit abzuschaffen, und keine Worte mehr zu gebrauchen, bei denen man sich entweder nichts denkt, oder sich des Gedachten gar nicht mehr bewußt wird. Aber die Frage war, was sie an die Stelle seßen sollten? —

Clärchen. Muß man sich denn aber immer etwas sagen? es wäre doch viel besser sich nichts zu sagen, als freundliche Worte, die nichts bedeuten. Irre ich, oder ist es so, liebe Tante?

Ich. Da hast Du Recht, gutes Clärchen. — Wenn die Worte der Höslichseit so weit abgebraucht sind, daß sie gar nichts mehr bedeuten, so spricht ein wahrhaftes Gemüth sie auch nicht gern mehr aus. Indessen haben alle Bölfer und alle Nationen in ihrer Sprache Worte und andere Gebräuche der Höslichseit gehabt, mit denen sie sich beim Rommen und Gehen freundlich begrüßten. Es muß also wohl im menschlichen Herzen ein Bedürfniß liegen, dem Undern unser Wohlwollen auszudrücken, besonders dann, wenn wir ihn eine Weile nicht sahen, oder nicht sehen werden. Das Begrüßen und Abschiednehmen, beim Rommen und Gehen, kann feinen andern Urssprung haben als diesen.

Mathilde. Ja, wenn wir nun aber kein eigentliches Wohlwollen für einen Menschen haben? Es gibt doch Menschen genug, die man nicht lieben kann.

Ich. Wenn wir auch keine eigentliche Liebe haben können, so fühlen wir doch in unserm Innern, daß wir Wohlwollen haben sollten. Denn jeder Mensch, auch der verdorbenste, soll uns als Mitgeschöpf noch werth bleiben, und dies allgemeine Wohlswollen für alles was Menschen heißt, das wir nie ganz aus dem Herzen verlieren können noch sollen, hat schon früh diese Formen des Ausdrucks davon unter den Menschen in Gebrauch gebracht. Dies Gefühl nöthigt uns auch, trotz unsers Unwillens oder Nichtachtens gegen einzelne Menschen, diese Formeln immer wieder auszusprechen. Die Gewohnheit thut es gewiß nicht ganz allein; denn, wenn die Menschen sehr zornig sind, grüßen sie nicht.

Ich erinnere mich eines Gebrauches der Brüderzgemeinde, oder Quäfer, wie sie auch heißen, die ich irgendwo in Deutschland antraf. Diese haben unsere gewohntern Begrüßungs = Formeln unter sich abgezschafft, aber andere dafür an die Stelle gesetzt. Z. B. Wenn wir guten Tag sagen, oder guten Morgen, oder guten Abend, indem wir einen Befannten erzblicken, so sagen die Quäfer dagegen: Wie geht es Dir? Diese Frage der Theilnahme dient bei ihnen statt des gewöhnlichen Grußes. So oft diese Leute mir oder sich untereinander begegneten, hörte ich dieselbe Frage, bemerkte aber auch, daß sie fast nie auf die Antwort achteten.

Clärchen. Ja dann bedeutet diese neue Art zu grüßen auch nichts mehr.

Ich. Das, mein liebes Clärchen, sagte ich einem ihrer Borsteher, worauf er mir antwortete: "Wir haben die alte Formel der Höslichkeit weggeworfen, weil sie abgenutt war, und nichts mehr taugte. Wir haben eine andere dafür gewählt, bald werden sich die Leute auch dabei nichts mehr denken; dann werfen wir auch diese weg, und brauchen wieder eine neue." —

Mathilde. Warum machen wir Andern es denn nicht auch so?

Ich. Weil für den Gehalt des Grußes dabei doch nicht viel gewonnen ist. Oder wir müßten fast jeden Monat die Formel ändern.

Elärchen. Aber gibt es denn gar keine Mittel, wie man zugleich höflich und aufrichtig sehn könne? Aufrichtig soll man doch ganz gewiß sehn, und höflich will man auch gern sehn.

Ich. Doch, mein liebes Clärchen. Es gibt ein recht sicheres Mittel.

Idg. D beste Tante, sage es uns. Dies mussen wir ja fennen.

Ich. Es liegt dies Mittel in jedem liebevollen Herzen. Ein solches Herz wird nie gegen die Wahrsheit sündigen, indem es Andern in Form der Höslichsfeit Gutes wünscht. Und wenn es im Augenblicke, wo es die gewohnten Worte ausspricht, seiner Gesinnung des Wohlwollens für den andern sich auch

The Road of the Contract of th

nicht bewußt wird, so ist sie doch im Ganzen da, und es lebt im Innern kein Gefühl, das ihm widers spräche. Auch ist es in den gebildetern Ständen gar nicht einmal nöthig, daß man die allgemeine Formel ausspricht. Ein geistvoller Mensch, wie ein herzvoller, hat seine eigene Sprache, und folgt dem hergebrachten Gebrauche nur im Allgemeinen, und nur da wo es nöthig ist. Gebt Acht, meine Rinzber, und straft mich, so oft ihr mich Worte aussprechen hört, die euch mit meinem Gefühl nicht zu stimmen scheinen. (Die Kinder sahen sich verwundert an, als ob das in sich unmöglich sei.) Wir machen also vor unserer Abreise den Abschiedsbesuch bei den Damen unserer Bekanntschaft, weil

Elärchen. Nicht mahr, Tante, weil es unsfreundlich wäre, auf sechs Monate aus der Stadt zu gehen, ohne ihnen ein Zeichen zu geben, daß sie uns nicht gleichgültig sind?

Ida. Und daß wir wünschen, daß sie unters dessen auch vergnügt und froh sein mögen, wie wir es sind?

Ich. So ist's, Rinder. Und wenn wir wieder kommen, zeigen wir uns ihnen, daß wir wieder da sind, und daß es uns lieb ist, zu hören, wie es ihnen unterdessen ergangen, obgleich sie nicht unsere geliebeten Freundinnen, sondern nur gute Befanntinnen sind. Wie wäre auch ein Leben unter lauter auserwählten Herzensfreunden und Freundinnen nur

möglich. Die meisten Menschen, mit denen man lebt, bleiben ja nur gute Befannte, Nachbarn u. s. w.

Clärchen. Aber liebe Tante, da Du einmal doch von Befanntinnen und Freundinnen gesprochen, erkläre uns, was zur Freundschaft gehört, und wo eigentlich der Unterschied zwischen Freunden und gusten Befannten liegt? Ich habe darüber schon bisweislen für mich nachgesonnen; konnt' aber nicht ganz damit fertig werden.

Ich. Im höchsten Sinne des Wortes gehört zur Freundschaft sehr viel. Und wenn Du mich fragtest: ob ich in diesem vollkommensten Sinn des Wortes hier in der Stadt eine Freundin habe? so müßte ich nein sagen.

Ida. Aber Tante hat ja doch die gute Frau von R. lieb, die im Konzert so freundlich mit uns sprach, und uns zu Gefallen mit binausging. Ist das denn nicht Deine Freundin? Du hast sie doch lieb.

Ich. Das habe ich. Und ich bin gewiß, daß sie auch mich lieb hat.

Ida. Run, liebe Tante, warum nennst Du sie nicht Freundin? Ist denn das nicht Freundschaft, wenn zwei Menschen sich recht herzlich gut sind?

Ich. Ja, das fann Freundschaft heißen, man sagt nichts Unwahres daran. Aber es giebt viele Stufen und Grade in der Freundschaft, und was man gewöhnlich so nennt, ist freilich oft nur ein geringer Grad.

Clärchen. Aber was ist denn nun Freundsschaft, im höchsten Sinne des Wortes, wie Du sagst? Willst Du uns nicht auch das sagen?

3ch. Dagu gehört, daß ein Paar Menschen fich ffärfer zu einander hingezogen fühlen, wie zu allen andern, denen fie auch gut find. Dagu gehört, daß fie in ihren Reigungen, Bunfchen und Urtheilen, in dem mas sie lieben und nicht lieben, werth = oder nicht werthschätzen, eine große llebereinstimmung ha= ben, und daß sie fest an einander glauben, b. b. einer ben andern mit hochfter Gewißheit für brav, gut und felbft fur edel halte, fo daß er fur ihn fte= ben fann, wie für fich felbft. Es gehört auch dagu, daß das Maaß ihrer Geistesgaben nicht gar ju verschieden sei. Böllig gleich dürfen ihre Fähigfeiten und Reigungen nicht sehn; das wäre nicht einmal gut jur Freundschaft. Trifft dies alles, mas ich fagte, bei zwei Menschen gusammen, und fommen sie sich persönlich nabe, so ahnen sie oft im ersten Augenblick ihre Geiftes = und Gemuths = Bermandtschaft, und schanen einander in die innerfte Tiefe der Seele. Alsdann suchen und wünschen sie sich beständig nabe ju fenn, fonnen fich fchwer entbehren, und laffen nimmer wieder gang von einander, auch wenn fie sich einmal nicht verstanden haben follten. Und sind es Männer, so vertheidigen oder erretten sie einander mit Blut und Leben, wo es Roth thut. Sierüber will ich euch in der nächsten poetischen Stunde eine Geschichte ergablen von ein Paar Freunden, Damon

und Phintias genannt, die euch die Sache lebendig vor Augen bringen wird.

Mathilde. So kennen wir aber keine Freunde.

Ich. Das ist das Höchste in der Freundschaft, wo die Liebe jum Freunde mächtiger wird, als die Liebe jum Leben. Aber von diesem Höchsten, ju dem sich nur sehr edle Naturen erheben können, bis zu der Stufe herab, die man auch noch wohl Freundschaft zu nennen psiegt, gibt es der Grade viele, und man darf gewöhnlich nicht das Höchste annehmen, wenn von Freundschaft die Rede ist. Selbst bei Männern, die doch stärker in der Freundschaft sehn sollen, als wir, sindet dieser Grad sich nur selten. Und man behauptet, daß die Menschen ehes mals

Clärchen. (Schnell unterbrechend) Sind die Männer wirklich stärker in der Freundschaft? und wie geht das zu? beste Tante, ich kann's ja nicht glauben.

Ich. Dies ist eine schwere Frage, mein Clärschen, und könnt' ich sie auch beantworten, so würdet ihr Kinder meine Antwort noch nicht verstehen könznen. Erlaßt mir das noch eine Zeitlang. Doch laßt euch zum Troste gesagt sehn, daß auch wir zu allem wirklich Bortrefflichen die Fähigkeit überkommen haben. —

In diesem Gespräche wurden wir durch mancherlei störende Zurüstungen zur Reise unterbrochen. Dann machten wir unsere Besuche. Auch haben eben diese es mir unmöglich gemacht, weiter zu schreiben. Zest ist die Stunde der Abreise da. Ich sende diesen Brief nur noch zur Post, und dann ziehen wir davon. Adio.



Leipzig, Druck von Hirschfeld.

# Gemälbe

# weiblicher Erziehung.

Von

Caroline Rudolphi.

3weiter Theil.

Dritte Ausgabe.

#### Beidelberg,

Akademische Verlagshandlung von E. F. Winter. 1838.

# Gemälde weiblicher Erziehung.

Zweiter Theil.

## Sechs und dreißigster Brief.

Pehrere Wochen schon sind wir in unserm kleinen Arkadien. — Ich habe unterdessen alle Deine Nachrichten erhalten, womit Du unsere Herzen königslich erfreut hast. Bon Platov und Woldemar ist das erste Paquet eingelaufen. — Der Frühling ist in aller seiner Herrlichkeit erschienen. Millionen und abermals Millionen Blüthen bedecken alle Obsibäume und alle Weinberge weit umher.

Die blühenden Pfirsich = und Mandelbäume glänsen wie Rosenknospen in dem großen Blüthenkranze der Natur. Die Fruchtfelder gleichen einem ausgesbreiteten Sammetteppich, Schaaren von Lerchen schwesben und wirbeln und frohlocken drüber hin, und verslieren sich ins unendliche Blau des überhangenden Himmels. Der Strom windet sich silbern durch die unabsehlichen Fruchtfelder hin. In seliger, heiterer Ruhe haben sich die Ortschaften an seinen Usern und an den sonnigen Bergen gelagert. Lustige Finken rusen von allen Zweigen uns ihren Triumph entges

gen, daß ber Minter babin und vergangen ift. Gelig ist alle Rreatur im Gefühl ihres Dasenns. Sicht= bar, fichtbar ift der Sauch des Ewigen! Co mußt' es senn, als die Erde neu geschaffen war, und der Ewige noch unter den findlichen Menschen in der Abendfühle mandelte. Bergeben möchte man vor Freude und vor Sehnsucht nach dem tiefen unerschöpflichen Born aller Wonne und alles Lebens! -Gange Tage giebe ich mit den Rindern umber. Bu= der und alles Menschenwerf wird dahinten gelaffen. Wir schwärmen in seligem Genuffe umber. Die Rinder haschen Schmetterlinge, sammeln Blumen in Rorben, winden Rrange und fcmuden fich unter einander. Mich haben sie gang ins Blumengewinde verstrickt, und so bin ich verstrickt in Freud' und feli= gen Gefühlen. Emma! Emma! Wie felig lebt man . mit Rindern — selber ein Rind im Ungefichte der großen und herrlichen Mutter! Unfer Pfarrer fürch= tet, die Freude merde mich auflosen — möchte fie es! Könnte man feliger sterben und menschlicher, als vor Freude? Und find nicht diese Tage dem Men= schen jum Bollgenuß seines Dafenns gegeben, Borgefühl deffen, mas irgendwo febn muß und irgend einmal herannaben wird - bes unbefannten, von jeder Menschenbrust geahnten Ziels der Sehnsucht! -Wenn Du bei diesem Briefe lächelft, indem Du ihn vielleicht an einem grauen naffalten Regentage liefest, wenn Du leife oder gar laut im einfamen Ra= binett sagst: wie die liebe Tante schwärmt! so hast

Du Recht — aber auch die schwärmende Tante bat Wenn Du aber fürchten solltest, daß die Rinder fich dabei aus Nachahmungstrieb bestreben follten, mehr zu empfinden, als sie wirklich empfin= den, dann hattest Du Unrecht; doch Du meißt es auch fcon, daß meine Gefühle sich vor Rindern sehr mäßig in Worten ergießen, und mas unwillfürlich ausbricht, das fann nicht zur Willfür in der Rach= ahmung verleiten. Fürchte nichts, meine Gute. Die Rinder seben mich bles glücklich, und dieg hebt das findliche Gemuth unvermerft ju gleicher Stimmung. Sie find so seelenfroh mit mir, und schwärmen wie die Bienen unter Blumen, und saugen Sonig aus der herrlichen Natur. Reine halt dies Frohsenn für etwas anders, als Naturnothwendigkeit. Und wenn jemand ihnen Schönes dafür fagte, daß sie einen Sinn fürs Schöne haben, das würde ihnen fo vorfommen, als wenn man sie wegen des Athemholens lleberhaupt find fie der Schmeichelei ungu= lobte. gänglich, und eben deshalb der Affectation unfähig. Der Schönheitssinn hat sich in ihnen so natürlich und ohne alles Rasonnement entwickelt, daß sie sich feines Werdens gar nicht bewußt worden, und er als etwas Angebornes erscheint. Sie freuen sich am Schönen, weil es schön ift. Auch wissen sie, daß diese Freude den Menschen vom Thier unterscheide, wie der Sinn furs Gute und Große; aber fie glau= ben, daß auch diefer dem Menschen natürlich, und

nur in diesem und dem durch Krankheit oder un= glückliche Verhältnisse abgestumpft sei.

Als ich den ersten Morgen hier erwachte, ward ich auf eine gar liebe Art überrascht. Der Pfarrer hatte nämlich in dem Fenster meines Schreibekabinettchens, das dicht an mein Schlafzimmer stößt, eine Aeolsharfe eingespannt, womit er mir ein Gesschenk machte.

Ich hatte ihn gebeten, mich mit Sonnenaufgang wecken zu laffen. Die Kenster geben nach der Morgenseite heraus. Rury vor Sonnenaufgang erhob sich ein starker Luftzug, der die Harfe in verschiede= nen auf einander folgenden Bewegungen berührte, und es entstand dieses Eingreifen einer Tonfolge in die andere, die von einer dritten und vierten eingeholt, begleitet und aufgelöf't ward, und mit einander in fanftem Bergeben verschmolz — ich erwachte aber die Borempfindung der Tone vor dem völligen Erwachen, vermischt mit den wirflich gehörten, die in mannigfaltigen Modulationen immer noch fort und immer wieder von neuem ertonten, gaben meinem Morgentraum von einer andern Welt im emi-· gen Frühlingsglanze eine Dauer von mehreren Mi: nuten über den Schlaf hinaus, bis die Sonne sich über dem Sorizont erhoben, und ihr zerschnittenes Bild durch die Commerladen von Latten ju meinem Fenster hinein schickte. Die Barfe tonte fort, die Rinder ermachten eins nach dem andern. Der Pfar: rer hatte ein fleines Chor seiner besten Stimmen im Drte unter unsern Fenstern in der Laube versammelt, er selber spielte das Positiv im untern Zimmer, und die Knaben sangen das Chor aus Schulz'ens Athalia: Laut durch die Welten tont Jehova's grosser Name, 1c. Die Kinder waren außer sich, und Deine Freundin mußte sich durch stilles Weinen entladen.

Wir fleideten uns schnell an, und flogen hinun= ter in den Saal, wo bas Positiv steht. Der Pfarrer, Deborah und Betth erwarteten uns ju einem schönen Frühstück, das Mutter und Tochter bereitet hatten. Der Saal war mit frischen Rrangen geziert. Die Canger draufen murden gleichfalls bewirthet, und unfere Rinder liefen hinaus, den Singvögeln Rrumen unter die Baume und auf den Rafen gu fireiten; dann murben unter bem andern Fenfter, das auf den Sof sieht, die Sühner versammelt, und empfingen ihr Frühstlick jum ersten Male aus unserer Sand. Darauf fam ein gahmes Reh, womit der Pfarrer Ida beschenfte, auf einen Ion, dem es im= mer folgt, berbei, beroch und ledte der neuen Bebieterin die Sand. Sie reichte ihm Brod, und es that so vertraut mit ihr, als ob es sie schon lange ge-Auch Mathilde follte nicht leer ausgehen; fannt. der Pfarrer schenfte ihr einen schneemeißen Pfau, an deffen stolzer Geberdung sie große Freude hatte.

Ida und ihr Reh, das sie Lüftchen nennt, sind seitdem fast unzertrennlich. Abends schließt sie das Lüftchen in seine Höhle, wie sie sagt. Morgens läßt sie es wieder heraus.

So wurden wir auf unserm Sommerst empfanzgen. Der ganze erste Tag war ein Festag. Debozrah ist ganz Liebe, ganz Ergebenheit für mich. Ihr Clärchen sindet sie so an Geist und Herzen verklärt, wie sie sagt, daß sie mich dringend gebeten, es ferner mit uns sehn zu lassen. Und wirklich entfaltet das Kind sich herrlich, und seine Kernnatur gibt einen herzerfrenenden Anblick.

Das Wiedersehen am ersten Abend zwischen Gltern und Tochter, Schwester und Schwester mar hert= innig. Sie konnten sich gar nicht erst fatt an ein: ander freuen. D bist Du denn wirklich meine Toch= ter, mein Bergblättchen? Die Du fo groß geworden, und fo gar hold! — Und o! meine himmlische Mutz ter, mein goldener Bater, laß Dich nur noch einmal kuffen, und noch einmal, und noch einmal! 'D ich werde noch närrisch vor Freude! — So ging das in einem fort. Und wie die Schwestern sich dann in die Urme fanken, und Clarchen laut schluchzte: Rein, es ist ja nicht auszuhalten, wie lieb ich euch habe, und Dich, Du stille, fuße Betth, am meisten, nur den Bater doch noch mehr, und die Mutter wieder noch mehr — o ich weiß gar nicht was ich schwaße - wenn ich mich nur recht ausfreuen könnte! -Ida weinte vor froher Theilnahme, auch dachte sie wohl an Dich, meine Emma, und an den Bater, an Woldemar und an die fleinen unbefannten Geschwi= ster: ich mochte sie nicht fragen. Auch Mathilde nahm innigeren Untheil, als jemals. Alle drei Rin=

der hatten für Betth und für Deborah allerlei gearsbeitet. Bon ihrem Taschengelde hatte Ida eine Partie neuer Schulbücher für die armen Kinder des Ortes gefauft, die sie dem Herrn Pfarrer überlieserte. Clärchen hatte nämlich hierzu gerathen, als Ida von ihr aussorschen wollen, welches kleine Geschenk ihm wohl lieb sehn könnte.

Seit Paul todt ist, wußte Ida noch nichts wiesder an seine Stelle zu setzen. Der gute Pfarrer nahm das ganz so auf, wie ich wünschte, dankte Ida mit wenigen väterlichen Worten, und sagte: wenn die Kinder jest sleißiger lernten, als sonst, und wohlzgezogener würden, so wäre das zum Theil ihr Werk; denn er wolle die Bücher zu Preisen machen, womit er Fleiß und ordentliches Betragen belohnen würde. Wie des Kindes Wangen glüheten, und wie sie die lieben Augen so verschämt niederschlug! Von diesem Kinde kann man sagen: das Himmelreich ist sein. Ida trägt es in ihrem Herzen, und in diesem Mozment erschien es sichtbar auf ihrem Angesicht.

Jest werden die Mädchen alle drei wieder einen Cursus in der Naturgeschichte bei dem Ofarrer ansfangen. Der Musikmeister kömmt wöchentlich einmal aus der Stadt. Botänisirt wird auf allen Spaziersgängen. Unsere poetische Stunde wird meistens im Garten oder auch im nahen Wäldchen gehalten wersden. Auch hat jedes Kind sein eigenes Gärtchen zum Bearbeiten.

Jest kannst Du Dir unsere Lebensweise denken. Auch korrespondiren die Kinder alle drei mit Woldesmar, und so üben sie sich im Briefschreiben auf die natürlichste Weise. Ich sehe ihre Brieflein durch, mache sie auf die kleinen Fehler in Sprache und Ausdruck aufmerksam, und lerne so ihre Borstellungssarten sammt ihrem Ausdruck genau kennen. Sehr interessant ist es mir oft die Bemerkungen dieser drei Kinder über einen und denselben Gegenstand zu lesen. Wie so anders oft eine jede dieselbe Sache, den nämlichen Borgang auffaßt, und wiedergibt.

Du wirst eine wahre Freude haben, wenn Du der Kinder Briefe an den Woldemar einst siehst. Ida's erster Brief von hier aus lautet so:

"Woldemar, Du bester Woldemar, wir sind wiesder hier bei unsern herrlichen Willichs. Und der Pfarrer hat Ida wieder lieb, und Frau Pfarrerin Deborah hat Ida auch wieder lieb. Wenn wir hier sind, so kann ich es nicht begreisen, wie man es in der Stadt nur aushalten mag. Oft denke ich, wir sind hier allzuglücklich. Und Clärchen nun vollends, die meint, es müsse irgend ein Unglück drein kommen, weil man es so doch nicht lange aushalten könne. Und Betth ist recht schön geworden, oft sieht sie aus, wie ein gemalter Engel. Ich habe einmal einen gesehen, der so glücklich aussah, und so fromm, er hält einen Palmzweig in der Hand, und sagt einer schönen Jungfrau, daß Gott sie sehr besonders lieb habe. Gerade so kann Betth bisweilen ausses

ben. Aber hier seben die Menschen alle schöner aus als in der Stadt. Und Du, lieber Woldemar, bist Du denn auch recht vergnügt? Wenn Du wieder fommst, wirst Du uns so viel ergablen konnen. Und Herr von Platov noch mehr. Aber ich möchte doch nicht mit euch reisen. Es ist bier gar gut schon. Ich habe auch ein liebes Reh, das fo flinf ift, und Luftchen heißt. Und Mathilde hat einen Pfau, ber ift gang weiß, und hat einen langen langen Schweif, und wenn sie Alba ruft, so fommt er geflogen. Mas thilde und Clärchen haben Dich sehr lieb; oft ganken sie, wer von ihnen Dich am liebsten hat, - und dann muß ich lachen; denn feine fann es je wissen, wie der andere lieb hat, nur das weiß ich, daß fein Mensch Woldemar so lieb haben fann, wie Ida. Was wir hier alles lernen, das will Clarchen Dir schreiben: ich habe es ihr versprechen muffen, daß ich es nicht thun will. Mathilde schreibt Dir einen langen Brief: sie will mir nicht sagen, wovon sie Dir schreibt. Bringe mir ja auch schöne Bilder mit, wenn Du wieder fommst, den Joseph, den die bosen Brüder verkauften, und der so fläglich bittet. wahr, Woldemar, Du würdest Dein Schwesterchen nicht verfaufen?

Auch ich möchte Dir noch so viel schreiben: aber ich will lieber aushören; wenn ich auch noch so viel schreibe, so ist es doch immer, als hätte ich Dir noch nichts gesagt, und aushören muß man doch ein:

mal. Adieu, lieber Woldemar! Ich lasse den Herrn von Platov 50 Mal grüßen."

So schreibt die fleine Schwarmerin, und mit einer unglaublichen Leichtigfeit. Clarchen ftudirt lang auf ihre Briefe: Der Bater fagte neulich, fie gimmerte fie; das gange Befen ift noch immer etwas unbeholfen, dennoch find auch die ihrigen fehr findlich. Mathildens Briefe flingen ichon hochtrabender. Ihr langer Brief an Woldemar, ben fie 3da und Clarchen nicht zeigen wollte, enthalt eine Beschreibung des Kongertes, und unfere Abschieds aus der Stadt, und der fleinen Herreise und des Empfanges, alles in eine gewisse studirte Ordnung gebracht. Auch trägt sie ihm auf, mas er dem Bruder Kornet alles fagen foll, wenn er ihn besucht, und das ist ver= muthlich der Grund, warum sie den Brief nicht wollte gesehen haben. Ich fann dies Gefühl nicht tadeln, und nahm hievon Beranlaffung, Clarchen und Ida ju fagen, wie man durch Rengierde fich nie muffe verleiten laffen, folche Mittheilungen zu fodern, felbst von Menschen nicht, denen man gut sei, weil es Dinge geben fonne, über welche fie nicht gern fprechen möchten, weil fie andere Menschen beträfen, denen man Berschwiegenheit schuldig sei, wie Ma= thilbe ihrem Bruder. Beide Rinder begreifen das beffer, als ich vermuthet. Beide fagten: nun wollen wir auch die arme Mathilde gewiß nie wieder plagen, uns ihre Briefe mitzutheilen. - Für heute lag mich enden; denn Ida fagt: aufhören muß man

doch einmal. Erfreue uns bald mit Nachrichten aus dem jest so werthen Norden. D wie haben die Kinder den Briefboten so lieb!

## Sieben und dreißigster Brief.

Bu dem schönsten Gewinn, den unsete Rinder vom Landleben haben, rechne ich besonders die Ent= wickelung des religiösen Sinnes in ihnen. Richt blos die reine Stille unferes Lebens im Ungeficht der schönsten Natur ift ihnen auch in diefer Rucksicht so febr gedeihlich; auch das Leben mit unfern frommen Pfarrersleuten, und die Art der Sonntags: feier helfen mir bewirfen, oder bewirfen vielmehr fast ohne meine Zuthun, was ohnedies nicht methodisch in den Rinderseelen hervor zu bringen steht. In Ida ist der Reim hierzu von der Natur fo schön und so entschieden angelegt, daß er nur wenig Pflege bedarf, um fich auf das schönste zu entfalten. Dan fonnte fagen, die gange Liebenswürdigfeit dieses glücklich organisirten Rindes sei nichts weiter als Reli= Was ist denn dieser garte Schönheitssinn giofität. anders als Grundlage der Liebe jum herrlichsten der Wefen? Und mas ift ihre dankbare heiße Liebe für mich anders? Und das gange fich vergeffende hingeben ihres Gelbst, an Menschen, die ihr groß und

gut erscheinen? - und ihre holde Demuth, die da macht, daß fie mit ihren Arbeiten jurud tritt, und sich davon schleicht, wenn sie merkt, daß sie viel beffer gerathen find, als Clarchens und Mathildens? "Tante Selma, ich habe Dir eine wunderliche Frage ju thun — sagte sie neulich, als ich mit ihr gang allein spazieren gegangen, mahrend Clarchen und Mathilde Deborah und Betth im Sausgeschäft halfen - ich schäme mich fast vor der Frage" — "Sage sie den= noch, liebes Kind, wenn Du faunst" — (Wir ma= ren im Kornfelde:) - "D ich benfe oft, wenn wir so auf dem Felde spazieren, oder am Ufer des Flus= fes, oder auf einem Berge, an den, der auch oft auf Bergen, in Kornfeldern und an den Ufern berumwandelte, der die Rinder so lieb hatte, und der so himmlisch gütig gegen sie war: und da fällt mir oft die Frage aufs Herz, ob er mich auch wohl lieb haben fonnte, wenn er jest auf Erden lebte? und ob er mich auch gesegnet haben würde, als ich noch flein mar?" — Gewiß hatte er Dich an fein Berg gedrückt und gesegnet, als Du noch flein marest, und gewiß wurde er Dich jest lieben, und Dir ein Plat= chen in seinem himmelreiche jusichern in seines Ba= ters Sause, wo so viele Wohnungen find. Go lange Dein Berg rein bleibt, fannft Du deffen gewiß fenn.

Ida. Und dann — jürne nicht, liebste Tante — möcht' ich auch wohl wissen, ob ich seine Maria oder seine Martha gewesen wäre, wenn mein Bruder Lazarus, und sein Freund gewesen ware? Ich weiß nicht, warum ich viel lieber Maria sehn möchte, als Martha. Martha war doch so brav, und hatte ihn gewiß auch recht lieb. Warum muß ich denn die Maria so viel lieber haben?

Ich. Die besten Frauen vereinen Maria und Martha in sich. Der Mensch ist nicht ganz Geist und Seele, er ist auch Körper, und soll für beide sorgen. Aber die geschäftige Martha soll die stille horchende Maria in uns mit ihrer Geschäftigkeit nicht übertäuben, noch weniger den frommen Sinn strasen, wie das auch ihr Herr und Meister jener Martha sagt. — Zest waren wir Marien, nun gehen wir nach Haus zur Frau Deborah und sehen, ob wir auch helsen können; auch Du, mein bestes Kind, mußt häuslich werden, wie es die gute Clara und Betty sind.

Ida. D Du liebe Tante, bist so gütig: ich darf doch recht oft fragen, wenn mir so etwas in den Sinn kommt, das ich niemand sagen mag, außer Dir? Ich möchte Dich so manches fragen; aber mir fehlen oft die Worte dazu.

Ich. Gewiß, Du darfst. Ich will Dir alles antworten, was ich fann. Theile mir immer alle Regungen Deines Herzens mit.

Ida. Ich werde Dich noch sehr vieles fragen müssen. Ze öfter Du mit mir sprichst, je mehr Frasgen habe ich, je mehr wünsche ich zu wissen, und doch verstehe ich Dich sast immer, wenn auch nicht im ersten Augenblick. Oft wenn ich ganz allein im

II.

Garten bin, versiehe ich auf einmal alles, was Du mir zuvor gesagt, wenn ich dann wieder nachdenke, was ich Anfangs nicht begriff.

Ich. Romm Du zu mir, so oft Du mich allein siehst, auch wann ich schreibe oder lese, ich will jedes: mal abbrechen, wenn ich kann, und kann ich das nicht, dann spart mein gutes Rind die Frage auf. Auch würdest Du wohl thun, Deine Fragen bisweilen aufzuschreiben, besonders wenn sie Dinge betreffen, die mehr den Berstand angehen.

Ida. D Tante, ich möchte so gern recht viel wissen, und recht flug sehn, dann, däucht mir, müßte ich auch recht gut werden: ist es nicht so, Tante? Muß man nicht immer besser werden, so wie man verständiger wird?

Ich. So sollte es senn, liebste Ida. In der : Welt ist es nicht mehr so.

Ida. Lehre mich nur recht viel, gute Tante, Deine Ida wird gewiß brav, wenn sie verständig ist. Als der Herr Pfarrer letten Sonntag über die Worte predigte, daß, Christum lieb haben, besser set, als alles Wissen: da habe ich ihn sehr gut verstanzden, und mir das recht gemerkt, daß nicht Wissen an sich unnüß sei, sondern nur die unrechte Anwendung das Wissen unnüß und oft schädlich mache; und da sagte er, ein frommes, kindliches, einfältiges Herz voll Liebe, sei viel besser, als alles Wissen eines harzten lieblosen Menschen. Wer aber seinen Geist mit schönen und heilsamen Kenntnissen ausschmücke, und

dabei ein Herz voll warmer Liebe habe, der sei der Würdigste — v Tante, da mußt' ich immer fort an Dich denken. Du weißt so viel, und bist so hold und so lieb — könnt' ich doch werden, wie Du bist!

Ich drückte die kleine Schwätzerin an mein Herz und es rollte eine Thräne über des Kindes Stirne herab. Sanft lenkt' ich sie nun ab von dem allzu= erweichenden Gespräch. Auch wird dies wenige hin= länglich sehn, Dich tief in Deines Kindes Herz blik= ken zu lassen.

Auch Mathilde ist, seit wir hier sind, sehr viel anders. Mit großer Freude folgt sie mir, wenn ich sie Sonntags mit zur Kirche nehme; und der gute Pfarrer nimmt nicht selten Rücksicht auf unsere Kinder.

Alle drei freuen sich, wenn sie Sountag Morgen läuten hören. Gewöhnlich gehen wir zuvor in den großen Tempel, den der Spätsommer oft so hell und herrlich über uns wölbt. Wer Kinderseelen bilden will, wer ihnen die schönste Entwickelung geben will: v der versäume nicht, so oft es ihm gestattet wird, die schöne Jahreszeit wenigstens mit ihnen im Ungessicht der großen freien Natur zu verleben.

Freilich ist die schöne Entwickelung daran nicht gebunden: aber wem dieses Mittel vergönnt wird, der verschmähe es nicht.

Laßt eure Kinder, wenn sie euch werth sind, nicht schon früh von den Erbärmlichkeiten der Kon= venienz in den reinsten Genüssen beschränkt werden: laßt, o laßt sie Rinder sehn, damit sie Menschen werden mögen, und laßt sie der Morgenröthe des Lesbens sich ungestört freuen, damit sie diesen einen Theil ihres Lebens wenigstens genossen haben, wenn das Schicksal ihnen auch den Rest mit bitteren Erschrungen mischen sollte!

Meine Jugend war nicht froh: o könnte ich wieder Rind senn wie Ida, und glücklich senn, wie sie! Darbend an aller Nahrung, die mein rascher Geist und mein glübendes Berg begehrten, schmachtete ich meine Rindheit in einem engen Bezirke dahin. Taufend Fragen arbeiteten in meiner Seele, für die ich feine Worte hatte, sie darein ju fleiden, und hatte ich sie aussprechen können: so war kein Ohr dafür in meiner Rähe! Da wollt' ich ju den Büchern und sie fragen: aber sie gaben dem noch unmundigen Geiste feine Antwort. Da wollt' ich jur herrlichen Mutter, dag sie mich aufnahme an ihr Berg: aber den himmel voll Sterne begränzten hohe Mauern, und Mauern schieden das Auge von der Erde und ihrem Grün. D ich habe eine traurige Rindheit verseufzt, bis in mein zwölftes Jahr, wo ich zum ersten Male auf's Land fam. Und da erst ging mir ein anderes Leben auf. Aber dieser eigenen verlornen Jugend verdanke ich das innige Erbarmen, das mich aus allen Rindern anspricht, und daß mir keines Wesens Unsprüche heiliger vorkommen, als die eines Rindes.

Wir werden diesmal fehr spät in die Stadt ju=

rückfehren, und das um so mehr, da auch unsere beiden Berreisten vor November nicht zu uns kommen werden. Bon beiden lauten die Nachrichten fortwährend sehr vergnügt, wie Du aus den Beilazgen sehen wirst. Was machen Virginia und Rathinka? Wie lebt unsere treue Gertrud? Ich grüße die Gute gar herzlich. Ich küsse die beiden Engel, die sie Dir psiegen hilft.

Lebe mohl, Emma!

#### Acht und dreißigster Brief.

Emma, geliebte Emma! welch ein neues Opfer fodern das Schickfal und Dein Gatte von Dir! Also Petersburg verlassen, und nach Ronstantinopel mit ihm gehen sollst Du, ohne Deine Kinder in Deutschsland wieder zu sehen? Das ist sehr hart! Sage Deinem Gemahl, daß ich bereit sei, Dir Ida und Mathilde bis D... entgegen zu bringen, wenn er sich dort auch nur einige Tage aufhalten dürfe, damit das Mutterherz sich an dem Anblick des liebenswürzdigsten Kindes erquicke. Auch Herr von Platov richtet sich gewiß so ein, daß er und Woldemar mit euch und uns zugleich in D... eintressen.

Und wären es nur drei Tage. Auch triumphire ich zum voraus in der Freude, daß die Kinder ein=

ander sehen. Doch weiß hier niemand etwas von meiner Idee, als der Berr Pfarrer. Untworte mir bald. Ich richte unterdeffen alles jur Reife ein, fo daß wir jeden Augenblick einsteigen fonnen, wenn Dein Brief es gewiß macht, daß wir euch in D ... treffen follen. Diefe Reise fann für unsere Rinder schon instructiv werden. Auch ist es mir lieb, daß der Weg uns wieder eine gute Strecke durch Deutsch= land führen mird, und eine, die wir noch nicht bereif'ten. Wir richten uns so ein, daß wir acht Tage früher in D... sind, als Du, damit ich Muße gewinne, den Rindern das ju zeigen, mas jest von jenen Runfischäten Eindruck auf sie machen fann. Bist Du selbst erst da, und Dein Gemahl, und die fleinen Schwestern: dann gute Nacht — Merfwurdigkeiten von D...! fur uns seid ihr bann nicht mehr da, wir nicht für euch. Dann leben wir die wenigen Tage nur durch einander. — Lag den schönen Traum wirflich werden!

Wie bald und wie ich es den Kindern sage, welcher Freude wir entgegen reisen, weiß ich noch nicht. Starke, gewaltige Erschütterungen halte ich für weibliche Naturen zu bedenklich. Freilich können sie auch ohne unsere Beranstaltungen, vom Schickfal selbst veranlaßt, uns treffen: aber dann mag auch das Schickfal ihre Wirkungen verantworten! Herbeisführen soll die Erzieherin keine solche Ueberraschung, wodurch das junge Gemüth zu heftig erschüttert wers den kann. Sahe ich doch einmal ein fünfjähriges

Rind zu Grunde geben, welches man durch die plogliche Wiedererscheinung seiner Wärterin, die lange verreif't gewesen war, angenehm überraschen wollte. Das Rind liebte fräftiger, als man ihm zugetraut hatte; die Freude, und besonders das überlaute Freudengeschrei der guten Person erschütterte das Rind fo gewaltig, daß es die Sprache, wie den Gebranch aller seiner Sinne auf der Stelle verlor, und völlig stupide murde und blieb. Ich fah es als sechzehn= jähriges Mädchen, wo es blos noch eine starke Ror= permaffe mar, voll blühender Gesundheit, aber ohne alle Seele. Ein anderes junges Madchen von 15 Jahren hatte bald die frohe Ueberraschung, die der Onfel ihr jugedacht, eben so schwer gebüßt. Wie versteinert, fast lebenlos stand sie da, als plöglich ihr jüngerer Bruder vor ihr fand, den fie 60 Meilen entfernt vermuthete. Es dauerte fehr lange, ebe fie nur weinen fonnte, und mehrere Wochen hindurch blieb fie todtenblaß. - Solche Beispiele, deren ich mehrere sahe, haben mich aller starken lleberraschung fehr abgeneigt gemacht. Ich selbst für meine Person haffe sie ordentlich; sie berauben uns aller Freiheit des Gemuths, und machen die Freude ju einer roben Frampfhaften Aufwallung, zu einem Rausch, welcher uns die Besinnung raubt. Diese Freude (wenn fol= ches unbehagliche Gefühl noch den Ramen verdienen könnte) grängt so nahe an das qualende Peinliche im Schmers, daß ich sie vom heftigen Schmerze nicht zu unterscheiden weiß. Ich brauche lange Zeit, ebe

ich aus so einem tumultuarischen Zustande wieder zu mir komme. Und ist nicht ein Semüth voll hoher Ruhe das eigentliche Element der schönen Empfindungen! — Großes plötlich hereinbrechendes Unglückkann eine gesunde Seele viel leichter tragen. Da kommt man schneller zum Gefühl seiner Kraft. — Sollte es also auch Deines Mannes freundliche heimliche Absicht senn, die Reise über L... zu stellen, und uns hier zu besuchen: so bitte ich Dich, um meiner und der Kinder willen, uns das ganz bestimmt zu melden, damit wir uns deß so lange als möglich vorher freuen. Sehen müssen wir uns aber auf alle Weise, ehe Du so gar fern von uns scheidest.

Du wirst also dem alten Schauplatze großer Thasten und Menschen sehr nahe senn, ihn zum Theil mit eigenen Augen sehen: ich könnte Dich beneiden! Und doch wünscht' ich, Du bliebst bei uns im trauten Baterlande, und wir machten alle nur eine liesbende Familie aus — auf keinen Fall könnte ich mich nun von diesen Kindern trennen, ehe ihre Bilzdung vollendet ist. Zetzt sodert das Schicksal selbst von Dir, daß Du mir diese schöne Pflicht ganz überstragest.

Wie herrlich wär' es, wenn wir beisammen auf dem schönsten Fleckchen Deutschlands wohnten! Doch, sollte Dein Mann einst nach Italien berufen werden: auch da könnten wir vereint leben.

Schreibe bald, und laß es möglich werden, daß wir in D. zusammentreffen: ich bitte Dich. Auch kann ich es von Deinem Manne nicht anders glausben, als daß er es so oder so vorhabe. Trennen auf mehrere Jahre kann er uns nicht wollen, ehe wir uns alle noch einmal von Angesicht gesehen. Sage ihm das, und daß ich ihn bester kennte, um ihm so etwas zuzutrauen. Und nun bald, bald Nachricht, Emma!

No man

h Fai!

ien E

No fin

到但

Right

Period .

H L

自意

1100

My.

15 1

A poor

7

100

## Meun und dreißigster Brief.

D welch' ein Wiedersehen und welche Trennung war das! Rein, das könnt' ich nicht noch einmal haben! Ich habe mir und uns allen mehr zugetraut, als ich Ursache hatte. Und es war Irrthum, daß die Freude den Schmerz überwiegen könne. Zwar sagtest Du, Du habest die erstere um keinen Preis zu theuer erkauft — aber ach! ich sah, wie der wüsthende Schmerz Dein Herz zeriß, noch ehe der Trennungstag da war — und die Kinder, sie waren lange nachher sich selbst nicht mehr ähnlich. Lange konnten wir unser ruhig schönes Lebensgleis nicht wieder sinden. Richts vermochte uns zu trösten.

Auf das Land wollte ich nicht wieder zurückfehren, weil die schlimme Jahreszeit schon so weit vorgerückt war, und um uns nicht wieder eine neue Trennung zu bereiten. Und die Stadt, — wie

- contr

schrecklich öbe war sie mir geworden! Nach und nach haben wir uns selbst wieder gefunden, haben unsere Einrichtung für den Winter gemacht, und werden so häuslich eingezogen leben, als das in der geselligen Stadt nur immer möglich ist. Musikmeissier, Tanzmeister, Sprachmeister sind von neuem ans genommen. Und von schönen weiblichen Arbeiten, Stickereis und Strickereiarbeit u. s. w. soll eine stattsliche kleine Werkstätte angelegt werden.

Die Rinder sind sehr eifrig auf die Stickerei. Da haben sie neulich große Tableaux von Stickar= beit gesehen, Blumen und Fruchtstücke, und nun foll daffelbe auch ausgeführt werden. Da haben fie vor, mir eine Platte ju einem Arbeitstisch ju flicken. Eine große Base mit Blumen wollen sie sticken. Wenn sie Abends ju Bette geben, freuen sie fich schon auf den andern Morgen, wo sie ihre lustige Arbeit wieder anfangen durfen. Beim Licht erlaube ich ihnen das Stiden nicht; Abends find fie darüber aus, das Spinnen ju lernen. Die Idee, für Boldemar Leinzeug zu spinnen, Oberhemden, Tücher u. f. w., macht fie überfroh. Zwei Stunden Abends wird gesponnen, mahrend beffen lefen sie abmechfelnd vor. Jest find es Reisebeschreibungen, die vorgelesen werden. Bald erwarten wir auch unsere beiden Wan= derer ins Winterquartier, die follen uns dann von ihren Wanderungen mundlich ergablen. Rurg, wollen uns ben Winter auf alle Urt verfürzen, auch

auf die eigentlichste, denn wir wollen im März schon wieder hinaus aufs Land.

Clärchen bleibt auch diesen Winter wieder bei uns. Die Mutter meint, nun müsse ich des Kindes Erziehung vollenden. Mir scheint es, als wäre dieses dringende Verlangen ein Vorgefühl ihres frühen Verschwindens, und als wisse sie, daß sie ihrem gezliebten Kinde nicht viel mehr werde sehn können. Wie gern erfülle ich ihren Wunsch! Ist mir dies gute Kind bei Ida's Erziehung doch fast unentbehrzlich. Ida bedarf einer Freundin ihres Alters, bei der sie ihre schönsten kindlichen Gefühle niederlegen kann.

Mathilde ist zu verschieden von ihr, obgleich sie sich lieben. Unter diesen beiden kann keine rechte Innigkeit entstehen. Zwischen beiden aber sieht Clärschen mitten inne, und nähert sie beide einander.

Doch laß Dich's ja nicht reuen, daß wir Masthilde aufgenommen. Ida's weiche Zartheit wird sie nie ganz verstehen können: aber sie wird, was sie nach ihren Anlagen werden kann — gewiß kein gesmeines Wesen; wie Du das auch selbst in den wesnigen Tagen wahrgenommen. Sie ist gewiß eine der schönern Naturen, die nur früher in ein günstiges Rlima kommen dürken, um sehr vortresslich zu werden. Das Rlima des elterlichen Hauses hat ihr eine zu harte Rinde gemacht. Seit unserer Reise nach D. haben alle drei Kinder' schnelle Schritte aus der Kindheit heraus gethan. Es ist, als ob besons

ders bei Ida die große Freude und der gewaltige Schmerz eine Reife bewirft hätten, die sonst vielleicht ein paar Jahre noch zurückgeblieben sehn würde. Ich fühle, wenn ich sie nahe bei mir habe, daß ich über so vieles mit ihr reden kann, und von ihr versstanden werde.

Die Rluft zwischen ihr und Mathilde fühlt sie, kann sich's aber nicht erklären, wodurch sie entsteht. Bon Mathilde ist es ein Zeichen wirklicher Gutartigfeit, daß sie Ida's große Borzüge keineswegs beneidet. Wie viel mehr aber Clärchen thut, als sie nicht beneiden, hast Du selbst gesehen. "Wenn ich Ida nicht kennte," sagte sie neulich zu Mathilde, "so wüßte ich ja nicht, wie lieb und hold man sehn kann, auch wenn man noch so jung ist."

"Es ist mir oft, als müßt' ich Ida Blumen streuen, wie einem Heiligenbilde; und wie ich vor zwei Jahren Abends einmal hörte, daß Ida für mich betete, da meinte ich, der ganze Himmel stünde offen, und aller Segen fäme auf mich herab. Oft muß ich weinen, wenn ich denke, wie sie so gut ist, daß ich es nicht auch bin. —" D Du bist wohl gut, Cläre, sagte Mathilde, Du bist frömmer, als ich; aber ich bin froh, daß ich euch nur recht von Herzen gut sehn kann. Nicht wahr, Cläre, das ist auch schon etwas von der rauhen Mathilde? sie wird schon noch besser werden. —

Auch hat Mathilde wirflich schon viel über ihre rauhe Natur gewonnen. Sonst fonnte sie Ida und

Clärchen oft sehr hart anfahren; aber diese Härte hat sich besonders seit der Reise um vieles gemildert. Zedermann wendete sich unterwegs zu Ida und Clärchen. Mathildens stolze Miene und ihr harter Ton entsernte die Leute von ihr. Fast nie sprach ein Urmer sie an, und wer irgend etwas von uns begehrte, selbst unter unsern Domestisen, wendete sich immer zunächst an Ida, die aller Welt Fürsprecherin ist. Dies hat Mathilde von selbst bemerkt, und selbst den Grund gefunden: ich brauchte zu ihren Bemerkungen nur wenig hinzuzuthun. Deine Kälte gegen sie scheint tief und schmerzlich auf sie eingedrungen zu sehn.

Wann wird nun die Mama mich lieb haben können? sagte sie neulich, als sie sich eben bei mir allein sah. Sie ist so hold gegen jeden, und nur gegen mich war sie kalt. Bin ich denn noch so gar schlecht? Nein, mein Kind, das bist Du nicht; aber Dein Ton ist noch oft rauh und hart, und da glaubt man, so sei auch Dein Gemüth. Oft scheint es auch mir (aber nur auf Augenblicke), Du liebtest keinen Menschen. Und das kann mich sehr betrüben; denn ohne Liebe ist keine Güte.

Mathilde. Ach! Tante, in solchen Augens blicken liebe ich mich selbst am wenigsten; da könnt' ich mich oft selbst schlagen, daß ich so bin.

Ich. Aun sah Dich die Mama gerade so: wie konnte sie Dich denn lieben? Werde Herr über Deine rauhe Art zu senn, über Deine unempfindlich scheis

nende Härte, und man wird Dich doppelt lieben. Lieben wird man Dich um der Milde Deines erworsbenen Charafters, und lieben wird man Dich um der Kraft willen, mit der Du ihn errungen. Wenn Kraft zur Milde geworden, so ist nichts liebenswürsdiger als sie. Das laß Dich trösten, mein liebes Herz.

Mathilde. Ich will werden, beste Tante, was ich sehn soll. Du sollst noch Freude an mir haben, und die Mama auch. Und wenn sie mich dann auch nicht lieb hätte, so weiß ich doch, daß ich es verdiene, und daß sie mich dann nur nicht kennt.

3ch. Co ift es recht, Mathilde. Aber Mama wird die erfte fenn, die Dir ihre gartliche Liebe beweis't. - Run bitte ich Dich, Emma, sende dem armen Rinde bald einen recht freundlichen Brief. Sie muß nicht sich ohne die Liebe ihrer Wohlthates rin behelfen lernen. - Deine beiden Engel haben mich im Bachen wie in Träumen bisher oft beschäf= tigt. Auch an diesen Rindern hat sich unsere Weise schön bewährt. Sind nicht beide das Bild der Gefundheit, und beide voll aufstrebenden Lebens? Aber an der Gertrud hast Du auch einen unbezahlbaren Schat. In ihrer Aufsicht fann nichts verfäumt, nichts verwahrlof't werden, da muß alles, alles ge= deihen. Und wie sie Dich verstehen gelernt hat, und doch nicht selbst herrschen und nur immer Deine folg: fame andere Sand sehn will! Ich habe ihres Gleichen noch nicht gesehen. Und follte es denn so schwer

fenn, ihr ähnliche Subjecte ju finden, woraus eine forgsame Mutter sich eine helfende Pflegerin ihrer Rinder bilden, die ihre Stelle vertreten fonnte, fo oft sie abwesend sehn muß, oder andere Geschäfte und andere Pflichten im Sause ihrer warten? oder mab= rend sie frank ift? Ich begreife nicht, wie fo wenige unferer jungen Mütter darauf fallen. Es ift ja doch in unfern Berhältniffen (und ich fege veraus in jedem) feiner Mutter, so lange sie noch Gattin ift, möglich, blos Mutter ju fenn, und einzig für die Erziehung ihres Kindes zu leben. Was aber die nachmalige Erziehung so schwer macht, und oft für Mütter alljulästig - das ift die frühe Berwöhnung der Rinder zu Unarten, die ihnen hernach wieder aberzogen werden sollen. Und wo nehmen sie die an? meistens in fremder Anfficht, die feine Autorität über sie hat, während die Mutter sie nicht um sich haben fann, oder entfernt fehn muß. Aber in der beständigen Umgebung einer gutartigen, ruhig verständigen Perfon, die sie achten muffen, weil sie ei= gentlich der Mutter schwächeres Abbild ift, wie fon= nen sie da schlimme Gewöhnungen annehmen? Was waren die Ammen der Alten anders, welche lebens= längliche Mitglieder des Sanfes blieben, und eines fo großen Unsehens darin genoffen, als folche Gertruden? Freilich wenn man eine folche Person ohne Autorität über die Rinder fest, und fie fich felbst feine zu geben vermag, dann ist ihre Aufsicht eber schädlich als heilsam. So bald sie in der Mutter

Abwesenheit Stellvertreterin fenn foll, muß auch fein Schatten von der Dienstmagd auf fie fallen, fie muß von Stund an mit Achtung behandelt merden. Dies sest nothwendig voraus, daß sie sie wirklich verdiene. Die Ausführbarkeit dieser 3dee war mir nie zweifel= haft. Roch gewiffer ift sie mir geworden, seit ich Deine Gertrud wieder gesehen. Aber sie hat auch eine ordentliche Schule bei uns gemacht. Un Iba hat sie gesehen, daß unsere Beise bie rechte fei. Desto sicherer folgt sie ihr nun bei den beiden Rleinen. Und daß sich auch diesen Menschen Reinlich= feit anerziehen läßt - ein Punft, den ich am meisten bezweifelte - hat sie uns gleichfalls bewiefen. Ihr ganges äußeres Unsehen mar jest höchst fauber. Und sie erröthete fanft, als sie fah, mit welchem Wohlgefallen mein Blick auf ihrer ganzen Person verweilte. Und wie sich ihre Sprache seitdem noch ausgebildet hat! Gewiß, Du bift recht glücklich in ihr. Aber fo eine Perfon in ben niedern Ständen gleich vollendet aufsuchen ju wollen, das mare Thorbeit. Erziehen muß man fie fich, ober vielmehr man muß ihr gestatten, daß sie sich in unserm Umgange ausbilde, und muß fie also nicht fern von sich hal= ten. Mit Freuden horte ich von Deinem Gemahl, daß er auf jeden Fall Gertrudens Bufunft durch etwas Gewiffes gesichert; dadurch, (und daß fein Schatten einer Sorge fich ihrer bemächtigen fann) mußte ihr ichon uneigennütiges Gemuth die völlige Freiheit und Beiterfeit befommen, die ich in Dresden an ihr

so gern bemerkte. Ich sprach mit ihr hierüber, und sie sagte: "ich hosse, daß ich keins von Ihnen sterben sehe, und daß ich das Bermächtniß nie brauche; aber die Sicherheit, daß ich niemals Mangel leiden kann, macht mich nun auch so sorglos wie ein Rind."—Sehr brav aber sinde ich ihr Enthalten von allem, was sie in diesem Falle, den sie nicht zu erleben wünscht, doch würde entbehren müssen, wie überhaupt das Bermeiden alles Bornehmscheinens. Es zeigt von einer sehr gesunden Seele. Ich fann Dir nicht sagen, wie achtenswerth sie mir in ihrer fast unversänderten bürgerlichen Tracht vorsam. Ihr simples Häubchen und ihr Jäcken siehen ihr so gut. Lebe wohl! — Wann werden uns endlich die ersten Nachzrichten von euch erfreuen?

# Bierzigfter Brief.

Unsere Reisenden sind seit einigen Wochen zurück — aber — wie werde ich Dir's sagen, was
ich zu berichten habe? Liebe Emma, ihre Zurücktunft
hat uns statt der gehofften Freude viel Schmer; und
Sorge gemacht.

Doch sei Du ohne Sorge, alles geht gut. Krank, von einem Arzte begleitet, kamen beide eines Abends spät hier an. Die Kinder schliefen schon; ich allein

П.

war noch auf, als ein langsam fahrender Wagen vor unserer Thüre still hielt. Ich schickte hinaus. Ein fremder Mann trat vor mich. Sehr behutsam bereiztete er mich vor auf das, was er zu sagen hatte. Erst bat er, ob ich für diese Nacht ein Paar verunglückte Reisende ins Haus nehmen könnte. Als er meine Berwunderung über diesen Antrag sah, sagte er: die beiden Reisenden sind Ihnen keines Weges fremd. Nun schoß mir's auf's Herz. Des ist der Herr von Platov mit seinem Zögling! rief ich. Ja die sind es. Aber was ist es? welch ein Unglück ist ihnen widerfahren?

Herr von Platov hat das Bein gebrochen, und sein Zögling, der allein bei shm war, und ihm Hülfe leisten wollte, hat seinen rechten Urm aus der Schulzter gerenkt, und aus Mangel schneller Hülfe Geschwulst und heftiges Fieber bekommen.

Ich flog hinaus an den Wagen, und fand Platov sehr matt und Woldemar im stärksten Fieber, das durch die kleine Fahrt sehr heftig geworden war. Sie wurden beide in unsere untern Zimmer gebracht. Ich ließ hier Lager für sie bereiten, und besorgte mit meinen Leuten, was sonst zu ihrer Pflege nöthig war. Der Arzt versprach auf mein Verlangen, ein paar Tage bei uns zu bleiben.

Als der herbeigeholte Wundarzt das Seinige gesthan, welches bis tief in die Nacht dauerte, nahm der Arzt seinen Platz im Zimmer, wo beide Kranken lagen, und bestand darauf, die Nacht hindurch selbst

bei ihnen aufzubleiben. Auch für mich war an keinen Schlaf zu benken.

Als die Kranken gegen Morgen eingeschlummert waren, erzählte mir der Arzt den unglücklichen Borfall mit folgenden Worten.

"Ich fam von einer furgen Kahrt zu einem Berwandten jurud, und wollte eilig ju Saufe nach D -, als ich an der Posifrage einen umgefallenen Reisewagen und zwei Reisende gewahr ward, wovon der Jüngere sich mit der außersten Anstrengung bemübete, dem Meltern aufzuhelfen, deffen eines Bein unter den Magen gefommen mar. Der Posifnecht war abgestiegen, die Pferde maren unterdeß wild ge= worden. herr von Platov hatte die Zügel einen Augenblick ju fpat ergriffen, die Pferde gingen durch, der Wagen schlug um; herr von Platov im hinaus= fpringen begriffen, blieb mit dem einen Jug im Tritt und fam damit unter ben Magen. Sein junger Gefährte mar eben im Begriff, den Bagen in die Sohe ju beben, und hatte fich dabei die Schulter ausgerenft, als ich zu ihnen stieß. Der Posillion war seinen Pferden nachgerannt, und die Berunglückten waren ohne alle Silfe. Mit dem Beistand mei= ner Leute brachte ich sie in meinen Wagen. Da in der Rabe fein Ort war, wo ich sie hatte hinbringen fonnen, ließ ich sehr langsam auf L. zu fahren, und fo famen wir endlich bei Ihnen an. Der junge D. befam von der Angst und Anstrengung das Fieber, das durch den Schmerz an der Schulter, und nach

der Bewegung des Fahrens sehr heftig wurde. Doch besorgen Sie nichts; ich bitte Sie. Der Beinbruch des Herrn von Platov ist keiner der schlimmsten, und die Verrenkung wird, wie ich hoffe, auch ohne schlimme Folgen bleiben."

Jest war meine Sorge, wie ich ben Rindern, und besonders Ida, den Borfall am Morgen befannt machen wollte, ohne daß es fie ju schmerglich angriffe. Ich ging um feche Uhr, wie gewöhnlich fie ju meffen; aber sie merften bald, daß mir die gewohnte Beiterfeit ganglich fehle. Tante, liebe Tante, bift Du frank, fragte Ida? - Nicht ich bin frank, gutes Rind, aber zwei andere Personen, die wir febr lieb haben, find frank. - Ach! das ift gewiß Boldemar und herr von Platov, die hat gewiß ein Un= glud unterwegs befallen: liebe Tante, wir muffen hinreisen, wo sie sind, und sie besuchen und pflegen, daß sie bald wieder gesund werden; - die beiden andern stimmten bittend ein. Das brauchen wir nicht, lieben Rinder; sie find im Saufe, find in der Nacht in Begleitung eines Urstes ju uns gefommen, und hier wollen wir ihnen mit der treuesten Pflege beistehen, damit sie ihres Unfalls bald vergeffen. Diese 3dee, die die Rinder eifrig ergriffen, nahm dem Schmerze seinen schärfften Stachel. Sanftweis nend fleidete 3da und fehr fill und schnell die bei= den andern sich an, um bald hinunter zu fommen.

Der Arzt wollte es erst den Kindern gar nicht gestatten, ins Krankenzimmer zu kommen, weil Wol-

demar in der Nacht im Fieber unaufhörlich mit Ida beschäftigt war, und in seinen Phantasien sie besständig rief. Er fürchtete zu gewaltsame Bewegung. Doch Woldemar ließ, als er wieder zu sich gekom= men, mit Bitten nicht nach, bis Ida und die ansdern ins Zimmer gelassen wurden. Ich hatte Ida vorher bedeutet, wie viel von ihrer Mäßigung abshinge — und diese Borstellung vermochte mehr über sie, als ich selbst gehofft hatte.

"Du bist nicht so wiedergekommen, mein Woldes mar, als ich mir gedacht hatte; aber wir wollen Dich und den Herrn von Platov schon bald wieder gesund pslegen." — Zest wandte sie sich an den Arzt, und bat ihn höchst naiv und zuversichtlich, ihr und den Schwestern (so nennt sie die andern beis den) zu sagen, was sie zu thun haben, und was sie bei der Wartung der Kranken vermeiden müßten.

Bewegt von des Kindes unschuldiger freimüthiger Bitte, sagte er ihr alles, und instruirte sie wie
eine erwachsene Person. Sie horchte scharf auf,
und verlor feines seiner Worte. Dem Woldemar
ward es sehr schwer, sich in den Schranken zu halz
ten, die der Arzt ihm vorgeschrieben, und diese Anz
sprengung selbst mochte wohl zu der Heftigkeit des
zweiten Fieberparorysmus mitgewirft haben. Er war
wirklich sehr arg Der arme Junge declamirte fürchz
terlich; seine Phantasie malte ihm immer Ida und
die andern kleinen Schwestern vor, die er aus dem
Wasser retten wollte, und die immer wieder versan-

fen, wenn er sie halb empor gezogen hatte. Ida weinte schmerzlich, und wandte alles Erdenkliche an, ihn zu überzeugen, daß sie wirklich vor ihm stände, dann lächelte er ihr zu, und sagte: ja, ja, ich will es glauben, wenn ich Dich erst gerettet haben werde; aber sieh, wenn Du halb herauf bist, dann sinken Kathinka, und Birginia wieder unter: o ich Unglückzlicher, so muß ich euch doch umkommen sehen! Sokasteiete sich der Arme viele Stunden lang, und Ida litt Todesangst.

Ich nöthigte sie, hinaus zu gehen, und ließ Clärchen und Mathilde ihre Stelle einnehmen. Endslich übernahm ihn ein freundlicher Schlaf. Da ließ ich Ida wiederkommen und feiner wahrnehmen. Die folgenden Parorysmen waren schwächer und immer schwächer. Auch Platov erholte sich, nur darf er sich eben so wenig regen als Woldemar. Die äussersie Ruhe ist beiden streng geboten. Nun wechseln und wetteisern die drei Mädchen im Borlesen mit mir: auch lassen sich beide Kranke so gern von ihmen unsere Geschichte während ihrer Abwesenheit mit allen ihren kleinsten Begebenheiten erzählen. Biel wird auch musizirt. Platov ist entzückt über die Fortschritte der Kinder. Besondere Freude hat er au Ida's süger Stimme.

Dieser Unfall unserer beiden Reisenden nöthigt und berechtigt uns diesen Winter einsamer und häus= licher zu leben, als wir es sonst gekonnt hätten; und der Gewinn von diesem Unglück scheint für uns

alle überwiegend zu fenn. Ich bächte, wir hätten noch nie einen so froben Winter verlebt, als diesen. Es werden alle Rünfte eifriger getrieben, und mas fich in Gegenwart der beiden Genesenden thun läßt, geschieht in ihren Zimmern, j. B. das Zeichnen, Stiden, wobei immer abwechselnd vorgelesen wird. Sogar die Tangstunden will Herr von Platov oft gern in seinem Zimmer haben: und Ida, welche fah, daß Clärchens und Mathildens artige Gewandtheit und wirklich schöner Unstand im Tangen ihm Freude machten, hat ohne alles Zureden wieder Theil genom= men, und gibt fich alle Mühe, den andern wieder nachzukommen, die ihr weit vorgeeilt waren. Woldemar, der wieder auf febn fann, bat gestern mit feiner Urmbinde eine artige Mennette mitgetangt. Much gibt ihm seit acht Tagen Platov jeden Morgen ein paar Lehrstunden, mahrend deren unfere lieben Mädchen Saushaltungsgeschäfte besorgen. Dann be= fucht uns auch nicht felten unfere Clarchens Bater, welchen Platov noch nicht fannte, an dem er aber großes Wohlgefallen hat. Clare fann dann gang ent= gudt werden, wenn sie ihren Bater von dem Manne fo gefeiert fieht, den sie mit den andern Rindern vergöttert. "Tante, sagte fie gestern, ich möchte närrisch werden vor Freuden, wenn ich den prächtigen Berrn von Platov meinen herrlichen Bater fo gart= lich umarmen sehe! Es ist mir dann, als ob ich zwei Sonnen am himmel auf einander zufommen fabe." "Rönnt' es Dir noch wohl begegnen, daß Du

dem einen oder dem andern in irgend einer Sache zuwider wärest?"

Unmöglich Tante! Als ich noch ein robes wil= des Ralb war, da macht' ich dem Bater oft Berdruß, und ich fonnt' es gar nicht einmal fühlen. daß es Unrecht sei, wenn ich ihm in meiner Un= bandigfeit die schönsten Blumen im Garten gertrat, um nach dem Rirschbaum mit den schönen Glasfir= schen schneller hinzufommen, oder wenn er studieren wollte, oder Betty unterrichten, und ich unaufhörlich tobte mit den Rindern des Nachbarn', die ich immer mit nach Saus brachte, weil Betty mir ju verstän= dig und zu fromm war. D wenn jest der Bater mir ein so ernsthaftes Gesicht machte, wie damals ich fonnt' es nicht aushalten! Seit ich bei Dir mar, beste Tante, seit ich Dich lieb habe, liebe ich Bater und Mutter und Schwester noch einmal so sehr, und fo gang anders wie fonst. Eben so wenig fonnt' ich es ertragen, daß herr von Platov mit mir gurnte.

Der gute Pfarrer harrt schon mit Ungeduld des Frühlings, der uns (wenigstens auf furze Zeit) alle wieder auf unserm Landsitz versammelt; denn ehe Platov und Woldemar die neue Sommerreise antreten, machen sie mit uns einen Frühlingsausent= halt von einigen Wochen in Neuenburg. Aber bis dahin wird der Pfarrar noch oft zu uns kommen. Die beiden Männer schließen sich mit jedem Sehen sester an einander. Zedes tiesere Eindringen in die

h-corela

Eigenthümlichkeit des andern erhöhet die Achtung. Für Woldemar wird ihr Umgang sehr belehrend, und wie viel Jahre kann es noch dauern, so wird Wolzdemar der Dritte unter ihnen; denn er reift sichtbarlich. Der letzte Sommer ist ihm eine große Stufe gewesen zur Entwickelung, der physischen wie der geistigen. Lebe wohl, Emma!

Mit Sehnsucht werden die nächsten Briefe von R.... erwartet, deß bitte ich eingedenk zu sehn.

Noch einmal, laß Dein Herz ohne Sorge sehn. Wir waren vielleicht nie froher beisammen, als eben jest. Zeder Unfall, auch ein Beinbruch kann liebende Menschen enger an einander knüpfen.

Lebe wohl!

## Gin und vierzigster Brief.

Erwünschter hätten eure Briefe, ihr lieben Tür= fen, nicht kommen können. Und wie so gar lieblich sind Deine Berichte von den beiden Kleinen!

Beide halten so viel von einander? Mich freut es nur, daß sie schon da, und getauft maren, ehe ihr nach R... kamt, denn sonst hätte D— ihnen wohl türkische Namen gegeben. — D macht nur, daß ihr bald wieder nach Deutschland kommt, damit Rathinka nicht gar zu ausländisch werde.

Diese farke Ratur wird nicht gar leicht zu len=

fen sehn, besonders wenn D — fortfährt, an ihrer Driginalität so großes Behagen zu äußern. Auch soll der böse Mensch nicht meinen, daß die "Erzpäzdagogin nun einmal Willens ist, alles was er muthzwillig verdirbt, wieder in Ordnung zu bringen" an ihm selbst aber wird sie meistern, so lange bis sie ihn zum bessern Erzieher erzogen hat. Lies ihm ja diese Stelle oder lieber den ganzen Brief vor; ich bitte Dich.

Satte er durch seine grenzenlose Freude an Ida und Woldemar in Dresden nicht felbst verrathen, was er von der guten Erziehung halte, fo fonnten einen feine fomischen Ausfälle gegen den padagogi= schen Ernst wohl oft irre machen. Aber vergebens hatte er gestrebt, sich zu verbergen, als er Woldemar's glübendes Berg und die hohe Reinheit des föstlichen Jungen sah. Sein eignes großes Gemüth erschien ohne alle Sülle in der heiligen Baterfreude. Und wie ihn Ida's Frommigfeit rührte — und wie ihn Mathildens scheinbare große Rälte jurudfließ! -D fag ihm, daß ich ihn beschwöre, die Naturanla= gen zu einem ähnlichen Charafter in Rathinfa nicht felbst fo zu erhöhen. Gerade weil sie fo viel Ent= schiedenes hat, laffe ich ihn bitten, sie durch seine Art sie ju nehmen, nicht gar eigenwillig, selbstfüchtig und scharf ju machen. Gerade fie muß gehorchen lernen; ihr muß ein findlicher Ginn gege= ben werden: und ware es auch durch Strenge. Lag sie lieber fürchtend lieben, als eigenwil=

lig widerstreben. D wie wurde es mich betruben, wenn ich bei unferer endlichen Bereinigung eins Deiner Rinder feben mußte, das falt, folg, felbfifuch= tig, bochfahrend, allem Barten und aller Innigfeit widerstrebend mare, das, jene fromme Singabe des Bergens an Bater und Mutter nicht fennend, nur im Genuß wirflicher oder erträumter Berftandesüber= legenheit froh sehn könnte - und wenn dies nun gar ein Mädchen ware! — Go gewiß es ift, baß unser überfeines Zeitalter fo scharfer stolzer überleges ner Weiber nicht wenige hervorgebracht hat, fo ge= wiß ist es auch, daß die Natur sie so nicht haben wollte, daß sie es ihr jum Trop wurden. Was ich von allgemeinen praftischen Erziehungsregeln halte, weißt Du, liebste Emma. Roch find feine aufgestellt worden, welche auf jedes Rind anwendbar maren, die nicht nach der besondern Natur des Kindes mo= difigirt werden mußten. - Und - bas Allge= meine aufs Individuum anwendbar ju ma= chen, ift die Aufgabe des Erziehers.

Eben so wenig läßt sich auch irgend ein Indisviduum als Erziehungsproduct, als Modell aufstellen; denn wer wagt es, zu bestimmen, was an einem vollendeten, in so fern es ein solches geben kann, der eigentlichen Erziehung gehöre? Und was der Nastur? und wie viel der zufälligen Umgebung? —

Demnach gibt es ein Etwas, das aller Erziehung zur Grundlage dienen muß, das zuerst gerade darauf abzwecken muß, dem jungen Menschenwesen in der

Entwickelung feiner Menschennatur fraftig ju Sulfe ju fommen, das ferner dabin zielen muß, ten weib= lichen Sinn im Mädchen, die mannliche Rraft im Rnaben in ihrer Fülle hervorgeben gu laffen. Hauptsorge muß fodann senn, daß sich des Rindes individuelle Natur nach allen ihren Eigenthümlichfei= ten frei, leicht und fraftig entfalte. Es barf im Mädchen der herrische Manussinn nicht auffommen, wenn es auch Anlage dazu batte. Gein Wefen foll fich ju weiser Biegsamfeit formen. Das ift bei ftarf ausgeprägten Raturen eine schwere Aufgabe der Er= giehung, und gelingt nur, wenn man fruh genug baran arbeitet. Richt minder schwer ift die, die Rraft einer allzuweichen übergarten Ratur zu erhöhen. Da gibt es Miggriffe ohne Zahl. Richt selten wird durch Migverstand des Erziehers der Gigenfinn auf die Schmäche gepfropft, wo man Selbsiffandigfeit gu impfen gedachte; oder es wird auch aus übergroßer Freude an der Bartheit eine völlig willenlose Schwäche in ber garteren Ratur erzielet. Bor beiden lag Deine liebliche Birginia bewahrt bleiben. Ware Ida, die mit der Birginia die hochste Alehnlichkeit zu haben scheint, in ihrer weichen Bartheit ju fehr begunfligt, hatte man das an ihr gelobt und mit befonderer Aufmerksamkeit gehegt, gepflegt, hervorgezogen, mas ihre Naturanlage nun fo mit fich brachte: fo mußte sie jest eines der weichlichsten, schwächlichsten, reigbarften, überspanntesten Wefen sehn. Aber welch' eine schöne Gewalt hat sie über sich und ihre Schwäche,

und welch' holde Frohlichfeit herrscht durch ihr ganges Senn! Wäre Mathilde von frühem an den Weg geführt worden, den man feitdem mit ihr nahm, hatte man fruh ihrer Rraft die rechte Richtung an= gewiesen: — wie schon harmonisch mußte sie sich entfaltet haben! Jest muß sie durch schweren Rampf das Berfäumte erringen und die Kalten des Charaf: ters wieder ausarbeiten, worüber sie ihres schönen Lebensmorgens nicht recht froh werden fann. D lag es mit Rathinfa nicht eben dahin fommen, ich bitte Ihr "Rathinfa will, und Kathinfa Dich herzlich. will nicht" darf ja nicht entscheiden, so drol= lig sie das auch aussprechen, so schön es sie auch fleiden mag. In unserer Welt, in unsern (weibli= chen) Berhältniffen, wo, ohne den ernsten Richter in uns, noch so viele Dinge außer uns über nnfer Thun und Laffen gebieten, da muß dies "ich will, und ich will nicht" überall hart anstoßen, und eben fo hart juruckprallen. D welche Rampfe, welche Bitterfeiten merden den armen fo verwöhnten Geschöpfen bereitet! Und felbst die Manner, die das im Rinde dulden, ja wegen des fomischen Kontrastes mit der Schwäche, die sie belustigt, oft begunstigen, geben am härtesten dagegen an, wenn sie ihm im erwachsenen Weibe begegnen, und ftrafen den weib= lichen Eigenwillen und die harte Entschiedenheit ihres Wesens mit Spott, Berachtung, ober, wo das bei dem übrigen Werth der Person nicht möglich ist, mit Bag, wodurch unfer Dasenn bis jur Bernichtung

elend wird, da es nur in Liebe und Achtung des ersten Geschlechts schön erblühen kann. —

Wenn also Rathinfa j. B. des Morgens er= flärte: Rathinfa will heute nicht gewaschen senn, wie sie es schon anfängt, mas ist da ju thun? Bielleicht nichts weiter, als daß sie die Mutter jum Gutenmorgen nicht füssen darf. Reichte das nicht hin, so darf sie nicht frühstücken; wollte sie auch das verschmerzen, so bleibt sie auf der Schlaffammer, und darf nicht mit Dir hinunter gehen. Gertrude wird schon auf sie acht haben, ohne sie angenehm zu beschäftigen; das darf freilich nicht geschehen, sonst würde sie auch diese Strafe megtropen. Kommt sie dann eine Stunde oder noch später nachher, und will gewaschen senn, so thut es Gertrude, ohne ihr Vorwürfe zu machen, fagt ihr aber: wenn Du mor: gen wieder so lange wartest, so wasche ich Dich nicht, und dann fannst Du gar nicht ju Bater und Mut= ter heruntergeben. Dies wird ficher helfen. allen Dingen aber laß Gertrud sich wohl vorsehen, daß sie die fanftere Birginia ihr nicht lobend jum Muster stelle. Daß sie letterer in ihrem Bergen den Borjug gibt, fann sie nicht hehlen, außern darf sie das aber nicht, dies mußte für beide verderblich werden. Im nachtheiligsten würde es auf Rathinfa wirfen. Entweder sie gewöhnte sich früh, mit falter Gleichgültigfeit das Wohlwollen der Person zu ent= behren, mit der sie doch so viel lebt, oder sie würde heimlich bitter gegen das Unrecht, welches sie sich

angethan glaubt. In dieser Rücksicht also die vollsfommenste Gleichheit und Unpartheilichkeit beobachtet, das bitte ich.

Laß besonders Rathinka nie vergebens nach et: was verlangen, das ihr gewährt werden kann; bezwillige ihr alles, was irgend zugestanden werden darf; aber laß ihren Trop Dich nie wankend maschen in dem, was Du einmal beschlossen.

Rathinfa ist ein herrliches Geschöpf. D lag ja nicht die Unlagen ju einer großen Seele in Gelbft= fucht und llebermuth verwildernd ausarten. Sie liebt Dich jett schon so feurig; an diesem Bande leite fie, doch hüte Dich vor der Weise der Mütter, die den Eigenwillen einer ftarken Rindesseele, und die Rraft eines großen Gemüths durch die Gewalt der Rüh= rung brechen wollen. Ein lebhaftes schlaues Rind kommt der pädagogischen Runst hier bald auf die Spur, und achtet bald nicht mehr, wenn die Mutter es oft mit den Worten ju zügeln meint: "Du betrübst Deine Mutter, mein Rind, wenn Du bas thust." Sehr schnell haben sie es weg, daß dies eine bloße Redensart fei, und nicht viel bedeute. Michts ift hier wirksam, als die Stimme des ruhigen Ernstes, der fann fein Rind widerstreben, das nicht schon sehr verderbt ift, Mir hat dieses Mittel noch nie versagt. - Lebe mohl, beste Emma!

## Zwei und vierzigster Brief.

Unsere beiden Kranken sind völlig hergestellt, und wollen auch bald wieder hinaus in die Welt, und wollen die zweite Reise auf die nämliche Art machen, wie die erste, d. h. großen Theils zu Fuß. Zur Abswechselung nehmen sie bald den gewöhnlichen Posiwasgen, bald Extrapost, auch werden sie eine Rheinfahrt und eine Fahrt auf der Donau machen. Die Rheinsreise könnt' ich ihnen beneiden.

Wie die erste Reise den Wolbemar gebilbet, habe ich Dir schon einmal gesagt: oft fommt er mir jest vor, wie ein jüngerer Freund des Herrn von Platov. - Iba fagte neulich: Tante, wie ift es, daß ich den Bruder jest so anders liebe, als ehemals? be= fonders feit er frank mar? Er fommt mir jest noch viel verständiger vor, als fonst; und ich denke, er allein müßte mich beschützen fonnen, wenn ich in Gefahr mare. — Das murde er auch fonnen, 3da; er hat viel Muth, viel Entschloffenheit, und das ist es, was Du in ihm fo febr achtest. Und dies Bu= trauen hat Deiner Liebe ju ihm eine fo andere Gestalt gegeben. Dies Butrauen und diese Achtung muffen noch immer machsen, so wie Woldemar an Rraft und Muth junimmt. — In dem Bruder hat die Ratur uns Frauen den Stellvertreter des Baters Und wenn ber Bruder gang das ift angewiesen.

mas Dein Woldemar täglich mehr und mehr wird: fo entsteht in dem Schwesterherzen gang von felbst ein Grad des hingebenden Bertrauens, ja der findli= chen Folgsamfeit, die ein großherziger Mann nicht als einen schuldigen Tribut fodert, sondern als ein freiwilliges Geschenf ehrt, und die geliebte Schwester barum nur besto garter behandelt. - D wie oft habe ich Dich, beste Emma, hier gewünscht, damit Du Zeugin fenn möchtest, wie Ida und die beiden andern abwechselnd die Kranfen pflegten. Gine gartere, schönere Aufmerksamfeit gibt es nicht, als Ida's; und doch metteiferten die beiden Schmestern täglich mit ihr: nur fand es feiner fo naturlich fcon an, als Ida. Sich felbst vergessend lebte sie nur in den Rranfen. Wo fonnte sich auch der weibliche Cha= rafter iconer zeigen, als am Rranfenbette? Sier wird ein achtweiblich Gemuth erfannt. Und wenn je ein weiblicher Orden ehrwürdig mar, so ist es der, dessen eigentlicher Beruf Rrankenpflege mar.

Sie sollte eins der Hauptaugenmerke bei der Bildung des weiblichen Charakters sehn, das nie aus der Acht gelassen werden dürfte. Es sollte dazu nicht blos die weiche Gemüthsstimmung gegeben, es muß auch die Kraft des Gemüths dazu gestärkt wersden, damit es den Anblick der Leiden ertragen könne, ohne selbst zu Grunde zu gehen. Freue Dich Deisner Tochter, Emma, bei ihr sind weiche Milde und Kraft zum Dulden, wie zum Duldensehen, glücklich vereinigt. Sie erinnerte mich oft an ein liebes

4

-convolu-

sechzehnjähriges Mädchen, für dessen Bildung ich einst sorgte. Oft mußt' ich den Kindern von ihr erzählen, wie sie sieben Wochen hindurch nicht von dem Bette der geliebten Gespielin wegzubringen war, die an den heftigsten Krämpfen litt. Alle andern junzen Gespielinnen wurden aus Vorsicht von diesem Krankenbett entsernt, weil auf schwache Naturen nichts verderblicher wirft, als der Anblick von heftizgen Krämpfen.

Magdalis allein war aus dem Krankenzimmer burch feine Borftellung und durch feine Bitte, ihrer selbst ju schonen, ju entfernen. Ich gab endlich dem beißen Berlangen nach, hoffend, ein folches Gemüth, das den schwersten Dienst so fraftig fodere, merde auch mit Rraft darin bestehen. Bahrend diefer sie= ben Wochen famen die schrecklichsten Anfälle Racht und Tag fo oft, daß felten zwei Stunden frei bin= gingen. Und Magdalis mar fast meine einzige Behülfin in der Pflege diefer unglücklichen Gespielin. Alles opferte fie dieser Pflege freudig auf, die liebsten Lehrstunden, die sie sonft um feinen Preis hingegeben hatte, die angenehmsten Besuche, die schönften Gpaziergänge, furz alles, alles, mas sie sonst liebte, gab fie willig bin, bis die franke Freundin völlig gene= Oft fürchtete ich, die vielen Rachtmachen, sen war. und der stete Unblid dieser schrecklichen Leiden wür= den gerfforend auf ihre Gesundheit wirfen: aber Mag= dalis blühete mahrend diefer Anstrengungen und nachher, wie zuvor. Die Liebe hatte sie über sich

selbst erhoben, und ihr eine Kraft gegeben, die ich zuvor in ihr nicht geahnet. Aber wie wirkte auch diese Liebe auf die junge Freundin, welche von diesfer Krankheit völlig genas! Es entstand daraus eine Freundschaft, die nur der Tod unterbrechen konnte.

Wenn ich ehedem unsern lieben Mädchen hievon erzählte, fragte mich Ida oft: sollte ich das auch wohl einmal können? Und sie hat bewiesen, daß sie viel kann. Auch Mathilde und Clärchen thaten bei Woldemar's und Platov's Pflege, was ihnen Ida gestattete, recht brav. Der Arzt ist entzückt von Ida, und nennt sie oft scherzend die barmherzige Schwessier, oft auch seine kleine Heilige.

In wenigen Tagen geht es hinaus nach Neuendorf. Der Winter mit seinen kleinen Mühsalen und seiner stillen Traulichkeit ist dahin; in der Stadt kann uns nun nichts mehr halten.

Lebe wohl, Emma! Den nächsten Brief schreibe ich Dir aus unserm Sommersit.

# Drei und vierzigster Brief.

Die beiden Reisenden sind fort. Das kleine Un= gemach der ersten Reise (wie sie ihren Unfall nann= ten) war völlig vergessen. In Gesundheit und strömender Fülle der frischen Kraft, die hier auf dem Lande im Genusse des heitersten Frühlings täglich stieg, hielten sie bei uns aus, und ließen sich von uns und der Willichschen Familie liebend hegen, so lange sie konnten — bald aber drängte die frische Kraft zu sehr, sie mußten wieder hinaus mit den Zugvögeln ins Weite. Alle liebende Bitten der Schwester Ida, nur noch eine einzige Woche zu bleiben, vermochten über den unruhigen, vom Reisewehgeplagten Woldemar nichts mehr.

Lag mich, lag mich fort, Du englische Schwester, war alles, was er ihren Bitten entgegen feste. Platov hatte die Zeit der Abreise von ihm abhängen laffen, um ju feben, wie er in dem Rampf besteben wurde, vielleicht auch, um fich den eignen gegen Wil= lich ju erleichtern. Bis der Tag festgesett mar, überließ ich auch 3da sich selbst, und ließ sie versu= den, wie weit die Gewalt ihrer Bitten reichte. Jest, da es entschieden mar, foderte ich sie auf, fart gu fenn, und bem Bruder feine faure Minute mehr gu machen. Ich bedeutete ihr, wie wichtig bas Reisen jungen Männern fei, und wie nothwendig für fie ein festes Beharren beim einmal gefaßten Entschluß ist. Sie begriff das, und so bald sie eine Sache eingesehen hat, bin ich von ihrem Muth und von ihrer Rraft, sich zusammen zu fassen, gewiß. entsprach sie meiner Erwartung vollfommen. Mes. der angesetzte Tag der Abreise gekommen mar, schien gerade fie die ftarffte von uns allen. Clarchen gerfloß in Thränen, und ließ ihren Schmerz unverholen

ausbrechen. Schon früher hatte fie fehr naiv oft faut gewünscht, daß doch Woldemar auch ihr Bru= der sehn möchte, damit sie auch fünftig, wenn er ein Mann fei, ihn fo lieben durfe, wie Ida. Ma= thildens folges Gemuth fühlte fich gefranft, ju feben, wie er nicht nur Ida, sondern auch Clarchen vorjog, obgleich er in dem letten Winter gegen fie im= mer freundlich mar: aber sie unterschied sehr fein, daß seine Freundschaft gegen sie immer mehr Gute als Liebe war. Dennoch mußte auch sie sich weinend abfehren, als er ihr die Sand jum Abschiede bot, und fie bat, ihn nicht ju vergeffen, und 3da fchme= fterlich lieb zu haben. Clärchen fiel ihr weinend um den Hals, und Mathilde wendete sich mit wechselnder Rothe hinmeg und verbarg ihr Geficht, damit nie= mand ihre Thranen fahe. Auch Betty, die ihn nur erst seit drei Wochen fannte, hieß ihn Bruder Woldemar, und fagte: wenn Woldemar wieder fommt, foll er mich auch Schwester beißen muffen. - "Ilnd bift Du benn nicht icon meine fanfte Schwester Bettn? Lebt wohl, ihr himmlischen Mädchen, und liebt euren Wolbemar!" — Und ich meine, gute Emma, daß fie feine Bitte erfüllen. - Der Pfarrer und feine Deborah fonnten gar nicht von den Reisenden laffen.

Deborah slüsterte mir leise ins Ohr: ich habe ihnen auf immer Lebewohl gesagt; ich sehe die beis den nicht wieder. — D wie hat mich das Todesurstheil betrübt, das sie über sich selbst aussprach! Und doch habe ich es nicht gewagt, ihr zu widersprechen,

The state of the s

und habe diese Seite seitdem gar nicht berührt. Ihr Borgefühl der Bollendung ist mir zu heilig, um dacüber mit ihr streiten zu wollen. Nur ihren Mann werde ich aufmerksam machen müssen; denn ihm zeigt sie eine immer gleiche Seiterkeit. Ihn könnte der Schlag zu plötzlich treffen.

Lebe wohl für heute; bald hörst Du mehr von uns.

# Bier und vierzigster Brief.

Durch ein Ungefähr fam es neulich einmal am Tisch zur Sprache, daß Woldemar nicht Dein Sohn fei, und also nicht Ida's rechter Bruder, wovon bis jest in dieser Familie und von den Rindern niemand etwas geahnet, auch Platov wußte es nicht, daß Dein D. schon zuvor einmal vermählt mar, und feine Gattin gleich nach Woldemar's Geburt verlo: ren. Ida weinte schmerzlich; sie fonnte den Bedanfen gar nicht ertragen, daß Woldemar nicht Dein Ich suchte sie von diesen widerwärtigen Sohn sei. Gedanken ab auf eine freundliche Ansicht der Sache ju leiten, und fagte ihr halb scherzend, wie Du ben großen Fehler, nicht Deines Mannes erfte Gattin, und nicht Mutter seines Cohnes ju fenn, burch ein folches Maag von garter Sorge und weiser Liebe für Woldemar vergütet, daß niemand, der es nicht

wisse, es wahrnehmen könne, und jeder, der es wisse, Dich und Woldemar nur desto lieber haben musse, wenn er die tiefe Berehrung sehe, die Woldemar für Dich habe, und Deine Zärtlichkeit für ihn durchans nicht von der Liebe zu Ida zu unterscheiden vermöge.

Gern hatte ich diese Entdeckung noch eine Zeitz lang verhütet; aber sie war nun geschehen, und Ida's Herz fann es noch immer nicht verschmerzen, daß der herrliche Bruder nicht ihrer Mutter Sohn ist. Ob sie Dir darüber schreiben wird, soll mich verlangen. Fast muß ich zweiseln, daß sie es werde; denn sie fann nicht anders denken, als daß sie durch dieses unwillsommene Gesühl auch Dich vergeblich bez trüben müsse, wenn sie es von neuem in Dir aufregt.

Was mich frent, ist, daß die Entdeckung nicht bei Woldemar's Hierseyn gemacht ward. Es kam durch einen Fremden heraus, der den Mittag mit uns speis'te. Dieser Zufall hat mich über die Frage zweiselnd nachsinnen gemacht, ob man die Kinder nicht lieber so früh als möglich über ihre wahren Familienverhältnisse belehren solle, als sie in süßer Täuschung auswachsen lassen, die dann in einem Ausgenblicke gestört werden kann; und wer sieht uns dafür, daß dieser Augenblick des Zusalls nicht der ungünstigste sei! Und das Resultat meines Nachsinnens, wie mein entschiedenes Gesühl ist für die frühesse Enthüllung der Wahrheit, so bald sie dem moralischen Charafter der Eltern oder des einen von ihnen nicht nachtheilig ist, so lange keines der Kin-

der sein Dasenn einem Bergeben, einer Schuld ver= dankt. Wo das ist, da fann weder einem solchen Rinde, das in die Familie aufgenommen, noch ben übrigen achten Rindern der Familie, die Entdeckung je ju fpat fommen, und darf vor den Jahren ber Reife nicht gemacht werden, denn Gott will den Bater und die Mutter von den Rindern geehrt ha= Dieses Allerheiligste in der Rindesseele darf und muß nie auf das Spiel gesetst werden. muß ihnen über die ehrfurchtsvolle Liebe ju den El= tern gehen, und wer, (fei es auch nur durch unvor= sichtigen Scherz) diese reine göttliche Klamme im Rinde trubt, der verfündigt fich an der heiligen Un= schuld: wer sie aber verlöschen macht, wer eines von ihnen ärgert, über ben erging aus dem liebevollsten Munde der härteste Fluch. — Wie ich ju diefer 216= schweifung fomme? das wirst Du nicht fragen, denn Du erinnerst Dich ohne Zweifel noch deffen, mas vor einigen Jahren in einer uns wohl befannten Ka= milie vorfiel. So oft ich beffen gedenken muß, schaus dert mirs vor dem Schicksal eines so unglücklichen Rindes.

Wer mir jest vor Ida's Ohren das Wort Stiefz mutter oder Stiefbruder ausspräche, könnte mich schon beleidigen, selbst ohne irgend einen Accent auf die häßliche Borsplbe. Was unsere Nachbarn über dem Rheine auch immer mit der Splbe beau vor dem srère und père wollten; es muß wenigstens etwas Freundliches gemeint seyn, das dem Unterschied

unter Bruder und Bruder, Bater und Bater, mo er nun einmal ausgesprochen werden mußte, feine Barte nehmen follte, oder fie wenigstens mildern. Und wir, die wir ihnen so manchen Tand blindlings nachge= ahmt, haben auf diese Milde der Sitte nicht gemerft, und sprechen das harte Stief = und das nicht viel mildere Salbbruder, Salbschwester fo geläufig aus. Auch das liebende Wort bonne-maman der gebildetern Stände für Großmutter ift fo fcon, wenn gleich in bem Borte Großmutter wenigstens feine gehäffige Rebenidee liegt. Werde nicht ungeduldig, liebe Emma, über die Allgemeinheit in diesem Briefe. 3ch fomme fogleich wieder ju Dir und den Deinen, und bitte Dich herzlich, lag Birginia und Rathinfa etwas frus ber als 3da erfahren, daß der Bruder Woldemar, von dem fie fo oft reben boren, eine andere Mutter hatte, die er früh verloren, ehe Du feine zweite Mutter geworden, damit fie es nicht auch jur ungelege= nen Zeit einmal horen, und es fie dann eben fo betrube, wie 3da. Kannst Du doch Deinen gangen Schat von Liebe für Wolbemar in diese Erflärung hineinlegen. Berhüte aber, daß nie die verhaften Tone Stief: oder Salb ihre Dhren mit dem fufen Worte Schwester ober Bruder jugleich berühren.

Lebe wohl, Emma! Ich fann diesem Briefe nichts mehr hinzu thun, behalte ihn aber vielleicht noch zurück, auf daß ich ihn durch einen Traulichern zu Dir geleiten lasse. Unsere Kinder sind sehr wohl und froh.

## Fünf und vierzigster Brief.

Unfere Reisenden haben geschrieben. Die Beschreibung ihrer Rheinfahrt ift gang dithprambisch, wie sie sich von einem so feurigen Jüngling erwar= ten läßt. Sie wird Dich an Deinem Bosphorus gar febr erfreuen. Much Platov's Brief ift gang voller Frühlingsblüthen. Und nun reisen fie weiter nach Morden immer neuen Frühlingen entgegen. Nach hamburg und Roppenhagen hat ihnen unser Pfarrer gute Abdreffen gegeben. Auch fennt Platov schon an beiden Orten einige Gelehrte personlich. S. wird es für ben wißbegierigen Woldemar viel Sehenswerthes geben. Auch werden fie lange genug verweilen, um wenigstens das Wichtigste für einen jungen Weltburger ju feben. Befondere die mufterhaften Armenversorgungeanstalten und die Werthäu= fer. Der Safen muß einen impofanten Gindrud auf den jungen Menschen machen. Diefer Wald von Mastbäumen, und die gange lebendige Bafferwelt im Safen felbft, bleiben auch fur den beständigen Gin= wohner immer ein intereffanter Unblid. Diefes rege Leben, dieses Drängen und Treiben, dieser tumultua= rische Berfehr in allerlei Zungen, wie ergreift dies den Fremdling fo sonderbar! Auch Platov fieht alle diese Dinge in dem vollen Reig der Reuheit. Meine Abdreffen werden fie mit einigen fehr gebildeten Kamilien befannt machen. Bon Travemunde geben fie auf der Offee nach Roppenhagen, wenn nicht etwa ein fehr dringendes Berlangen von Platov's Freun= den, vom günstigen Oftwinde beflügelt, fie von Sam= burg aus nach England führt. In diesem Falle befommen wir sie nachsten Winter nicht wieder gu fe= ben, denn da mußten fie über Franfreich jurudfommen: und in beiden Landern fo viel Renntniffe ein= jufammlen, daß es ihnen genüge, dazu brauchen fie Beit. Bon Samburg, wo fie einige Bochen bleiben, erhalten wir bestimmte Rachricht über ihren ferneren Reiseplan. Deine hiesigen Rinder erblühen immer schöner an Geift und Rorper. Zest wetteifern 3da und Mathilde in der Corge für Rüche und Saushalt, worin Clarchen, die diese Geschäfte früher geübt, ihre Meisterin ift. Und mahrend ich die Drei gu Diefen Rüchenstudien von mir entlaffe, fommt Betty fcmeichelnd ju mir, und bittet, ihr doch ein Stund= chen ju schenfen. Dann lefen und plaudern wir miteinander, und fie vergift der Stunde der Rudfehr fast immer.

Betty hat einen reinen flaren Verstand, eine stille Seele und ein recht tiefes Gemüth, aber einen über-wiegenden Hang zum Ernste, ja zur Schwermuth. Man hat ihr Schiller's Gedichte geschenft, sie liebt sie, aber es quält sie, daß sie den Dichter nicht ganz verstehen kann, dessen schwermüthige Ansicht des Lezbens ihr so sehr zusagt. Da kommt sie denn oft

mit ihrem Schiller und fodert Aufschluß über den verborgenen Sinn manches Gedichts. Die Bürgschaft, und noch mehr die Kraniche des Ibifus führzten uns neulich recht tief ins graue Alterthum. Der tragische Geist der Griechen hat einen unglaublichen Reiz für sie. Alles was sie darüber hört, regt ihre Begierde nur immer lebendiger auf. So bald unssere drei andern reif genug sind, will unser Freund Willich ihnen und Netth auf meine Bitte eine Borslesung über die alte Geschichte halten, woran er jetzt schon arbeitet. An einem Buche über alte Geschichte, das für unser Geschlecht tauglich ist, fehlt es so ganz. Aber ich habe sonst meine Klage hierüber schon vor Dir ausgeschüttet.

Diefer Mann, dem ber weibliche Ginn fo beilig ift, wird vielleicht dem Bedurfnig nach Bunfch ab= helfen. Unterdeffen erjähle ich Betty in Bruchstüden, was ihr Freude macht, so wie ich es den an= dern gethan und noch thue, und nehme aus den Buchern, die da find, das Brauchbare. Botanifirt wird auch diesen Sommer wieder. — Bon dem, mas fie Deutsches für sich lesen, muffen sie mir gute Ausjüge liefern. Was ihnen in ihrer fraugösischen Lefture besonders gefällt, das übersegen fie mir stellen= Engel's fleine Schauspiele, weise ins Deutsche. ben Edelfnaben und den danfbaren Cobn, follen fie ins Frangofische übersegen. Alle Morgen haben fie eine Stunde in der deutschen Grammatif beim Pfarrer. - Un schönen feinen Sandarbeiten wird in

dieser Jahrszeit nicht viel gemacht; doch das holen wir im Winter nach. — Es werden diesen Sommer viel kleine Fahrten gemacht, auf unsern Abendspaziergängen begleiten uns jest auch die Rinder. Selbst Deborah läßt sich ungern bereden, ihrer Gesundheit zu lieb zurück zu bleiben. "D laßt mich doch der Erde in ihrer Schönheit noch freuen, weil ich darauf bin," sagte sie neulich, als wir sie baten, sich der seuchten Abendluft nicht auszusesen, und leise mir ins Ohr: "bald lieg" ich darunter." Während des langen Wegs war sie sehr heiter, ja oft muthwillig. Und wir vermeiden, als ob wir es verabredet, sorgsfältig den seigrlichen Ernst, der uns an diesen Abenschen den sonst so natürlich ist.

Adio, Emma!

## Gechs und vierzigster Brief.

Ich fange noch einen Brief an, um ihn den beiden fertig liegenden, nebst den Briefen von Platov und Woldemar und unsern lieben Mädchen, beizupaschen. Wenigstens muß ich Dir ja den Empfang Deiner Briefe melden, und Deinem D. über seine Lenksamkeit meine Freude bezeigen: so komisch er sich auch dabei gebehrden mag. Rommt es doch auf die Urt nicht an, wie er sich der "Erzpädagogin"

· Control of South

unterwirft: sie ist zufrieden, wenn er nur gehorcht. Laß ihn auch das lesen. Doch er hat ja sogar verssprochen, alle meine Briefe an Dich Abends bei seisnem Karavanenthee und der türfischen Pfeise mit Dir zu lesen. Laß ihn nur, das kann gar nicht schaden. Wenn wir uns dann einmal wiedersehn, werde ich ihn scharf examiniren, was er daraus behalten hat. D wann sehen wir uns einmal wieder! Wann? —

Willst Du auch wissen, wo ich diesen Brief schreibe? Auf einem großen Erntefelde, neben einem Saufen gebundener Garben. Da habe ich mir ein Tischen und einen Seffel hinstellen laffen. Erft habe ich mit unfern Rindern und den Dorfleuten unferm Pfarrer Garben binden helfen. Wir banden die erften. Die Arbeiter brachten uns Aehrenfranje mit Rosen und Chanen durchflochten. Wir theilten Brod und Erfrischungen aus. Die Rinder mit ih= ren Rränzen auf den Süten binden fort, fo lange sie mögen. Das Landvolf jauchget, die Rinder fin= gen Erntelieder. Der Pfarrer arbeitet mit; Deborah bereitet den Mähern und Binderinnen das Abendef= sen, welches wir, wenn es heute Abend nicht ju fühl wird, mit den Andern hier auf dem Felde verzehren. Diesen Morgen las ich mit den Rindern das Gleusi= sche Fest von Schiller. Wir hatten unsere poetische Stunde hier im Freien unter einer weitschattenden Eiche, bicht am Felde wo angemähet werden follte. Der Pfarrer selbst nahm heute Theil. Alles ward mit mir begeistert, als ich anfing: "Windet jum

Rrange die goldenen Mehren, flechtet auch blaue Ch= anen hinein; Freude foll jedes Auge verflären u. f. m." Wir alle waren vom Stude ergriffen, als fa= ben wir die Ernte-Göttin einziehen, und es verschmolz die schöne Gegenwart mit der grauen fabelhaften Ferne, mit dem roben findlichen Alter der Welt, beffen man nicht gebenfen fann, ohne im Innersten bewegt ju febn, und ohne des eigenen erften Beiftes= ermachens aus der Thierheit ju gedenfen. Ronnt' ich Dich ju uns berganbern, daß Du Deine Madchen als Garbenbinderinnen fabeft! Aber welche Rluft ift zwischen und! Die Rinder find ungemein reigend unter dem Saufen Landvolf. Mathilde wird einen bo= ben schlaufen Wuchs befommen, sie ragt schon jest fart hervor. Diesen Abend wird im Pfarrhofe getangt. Der Pfarrer hat Prager bestellt, die vor ein Paar Tagen hier durchgezogen. Es versteht sich, daß unsere vier Binderinnen auch mittangen, und Deine Freundin nicht minder. Es fommen auch einige junge Leute aus der Nachbarschaft dazu.

Leicht noch etwas hinzuschreiben. Die Post geht erst morgen Abend hier durch.

Da bin ich wieder, wie ich gestern verhieß. Ich sitze am offenen Fenster meiner Schlafkammer, von wo man ein großes reiches Garbenfeld übersieht.

Can Marketon

Ich athme die herrlichste Ruble. Bis Mitternacht tangte das Bölflein, und jest mit Sonnenaufgang ist alles schon wieder auf dem Plate, in frohlich re= ger Thätigfeit. Unfere lieben Madchen liegen noch in tieffter Rube. Sie haben viel getangt, und ma= ren gestern am Tage ungewöhnlich geschäftig. 36 ergöge mich wechselnd am herrlichen Schauspiele draußen, und am Unblid ber lieblichen Schläferinnen neben mir. Mathildens folgen Bugen gibt die tiefe Ida ist das Ermüdung etwas überaus reizendes. Bild der heitern Rube. Clarchens Geficht ift gar poffierlich verzogen. Wie reigend waren die lieblichen Geschöpfe gestern Abend beim Tange. Der Plat mar hubsch erleuchtet. Unfere Gafte maren: ein Umt= manns Sohn mit feiner fleinen Schwester, und zwei. junge Barone von 17 und 18 Jahren mit ihrem Sauslehrer, der ein Freund unfers Pfarrers ift, mur= den gestern zuerft von letterm bei uns eingeführt.

Die beiden Barone sind wackere junge Leute. Sie werden nächsten Winter mit Herrn Boigt auf die Afademie gehen. Der jüngere heißt Julius, der Aeltere Theodor. Die beiden Leute haben gar angeznehme Sitten. Bei unsern Kindern verlor sich die kleine Schüchternheit bald genug; sie tanzten völlig unbefangen mit ihnen. Der Amtmanns Sohn mag etwa 20 Jahr alt sehn. Er heißt Bruno, und ist nicht ganz leicht zu kennen, wenigstens mag ich noch nichts bestimmtes über ihn sagen. Auch Herr Boigt

fere Kinder tanzten der Reihe nach mit allen Arbeistern, die sich ein Herz fassen konnten, sie aufzusodern. Und so thaten die Fremden mit den Binderinnen aus dem Dorfe. Hernach als es draussen fühl ward, zogen wir hinein nach der Haussur, und die Leute blieben auf ihrem Tanzplat im Freien.

Bei Ida schien das Andenken an jenen Sundetang völlig erloschen. Sie tangte mit einer Gragie, die alles, auch unfern Pfarrer entjudte. Dich dunft, ich felbst hätte sie nie fo tangen feben. Db wohl fcon ein dunfles Gefühl, ein stilles Schnen ju ge= fallen, erwachen mochte? Und doch, sie war so find= lich unbefangen, so gang heiter und frei. Mathilde war gang in der Frende des Tanges verloren. Clarchens Manier hat noch immer einen fleinen Unstrich des Bäurischen. Aber die frische Blüthe ihrer Man= gen, und das liebe trenherzige Auge, und ihre gange fast schwesterliche Urt, mit dem Landvolf umzugeben, machten sie außerst liebenswürdig. Die guten Leute konnten sich nicht satt an ihr freuen. Betty tangt nicht. Aber sie bot mit fehr hübscher Urt Er= frischungen umber. Um 1 Uhr gingen die Herren nach Sause. D Emma, wie ist die Welt oft so schön! Und es gibt Tage, wo dies Gefühl durch alle unsere Adern gewaltig ftromt. Wie heiter ergoß der Lebensstrom sich durch mein ganges Wefen. Und was war es denn, das mich so überfroh machte?

5

Nichts anders als der Einflang aller, die rein har= monische Stimmung des ganzen Kreises, der mich umgab.

#### Sieben und vierzigster Brief.

Hier sind Briefe aus Hamburg. Als die auf die Post gegeben wurden, waren unsere Beiden schon auf der Ostsee. Zest sind sie vielleicht auch von Roppenhagen schon wieder abgereis't, und auf dem Wege nach Norwegen. Sie wollen bis Tornea. Ich fürchte nur, daß sie mit der schönen Jahrszeit nicht völlig mehr ausreichen. In Tornea hätten sie am Ende des Junius billig eintreffen sollen, damit sie das große Schauspiel einer nordischen Mitternacht, von der Sonne vergoldet, in seiner ganzen Pracht gesehen hätten. Auf die Berichte von dorther freue ich mich. Die werden wir aber wohl erst mündlich, oder wenigstens dann erhalten, wenn die beiden uns schon wieder näher sind. Sie machen eine recht neidenswerthe Reise.

Mein fleines Säuflein hat sich seit meinem letten Briefe wieder um ein Schäfchen vermehrt. Einige

Tage nach unferm Ball ließ sich Bruno bei mir Seine fleine Schwester Hertha bealeitete ibn, und feine Bitte, das Rind bei mir ju behalten, war so rührend, daß ich nicht zu widerstehen ver= mochte. Ich versprach ihm, es wenigstens ju verfuchen, ob sie sich in unsers Sauses Ordnung leicht finden fonne, und der Gang unfere Lebens durch fie nicht zu fehr gestört wurde. Die Kleine ift 11 Jahre alt, und hat feit 4 Jahren feine Mutter mehr. Da ist sie nun im bochsten Eigenwillen aufgewachsen, hat den Bater wie das Sausgesinde beherrscht und gequalt, und gehorcht niemand, als dem Bruder, aber auch dem ungern und mit Murren. Sie scheint niemand und nichts zu lieben, als sich felbst, und ob ihre Indoleng oder ihr Starrfinn größer fei, ift für mich noch unentschieden. Bruno war von unsern Rindern entzudt, und meint, wenn Bertha nur um mich und mit diesen Rindern fenn durfte, muffe fie anders werden.

Er hat es vom alten Bater halb ertrott, daß er das Mädchen von sich läßt, welches sein Augapfel ist, so unliebenswürdig sich das sonderbare Geschöpf auch darstellt. Auf ein festes Bersprechen konnt' ich mich nicht einlassen, wenn gleich mich die Bruder-liebe innig rührte. Hertha, welche zu Hause an tödetender Langeweile leidet, weiß nicht anders, als daß sie zum Bergnügen und blos als Besuch bei uns sei. Sine schwere Aufgabe wird ihr Unterricht sehn. Sie

ist fast in allem hinter ben andern zurück, und ich müßte diese entweder sehr aushalten, oder Hertha fast alle Stusen überspringen lassen, wenn ich sie mit den Dreien unterrichten wollte. Ich werde sie also allein zu mir nehmen, während die drei andern in der Rüche beschäftigt sind, denn in den Geschäften der Haushaltung übertrisst sie die andern weit, selbst Clärchen — und das ist mir höchst willsommen. Um hinderlichsten ist sie uns des Morgens und Abends, und bei jeder Herzensergießung, die ihrem rohen Gemüth fremd ist. Da ist die bloße Gegenwart jedes Uneingeweihten lästig, ja störend. Ich habe sie deshalb in dem fleinen Rabinett dicht an unserm Schlaszimmer hingebettet.

Wenn sie uns erst mehr angehört, nehm' ich sie näher. Bis jest habe ich sie noch fast unbeschäfztigt gelassen, weil sie einen großen Widerwillen gezen alle weibliche Handarbeiten, wie gegen jede Unstrengung des Ropfes bezeigt. Das einzige was sie gern mit uns thut, ist spazieren gehen; und da hält sie sich an meiner Seite, und will immer erzählt haben. Da wechseln dann die Drei mit mir ab. Sie sehen es alle, wo es Hertha sehlt; doch sind sie sehen Schlasengehen zu mir, ergriff meine Hand und küste sie mit Hestigkeit. "Jest, Du gute Tante, fühle ich es zum erstenmale ganz, was ich Dir verzdanke. Wenn ich Hertha ansehe, ist es, als ob ich

mich felbst im Spiegel febe, wie ich vor ein paar Jahren noch mar. Aber ich will Dir auch helfen, Bertha zu beffern. Wir alle Drei haben es verab= redet, daß wir sie nie tadeln, ihr niemals widerfprechen, und ihr immer nur ein stilles Beispiel senn wollen." Ich mußte sie herzlich an mich drücken. - Und willst Du das, mein theures Rind? -"Wie konnt' ich Dir, beste Tante, fonst auch die En= gelsgeduld vergelten, die Du mit der fforrigen Ma= thilde so oft hattest und noch immer haben mußt?" — Ida und Clara famen dazu und bestätigten, mas Mathilde für sich und sie versprochen. Und wir leg= ten uns mit dem himmel im herzen zur Ruhe. Schlaf auch Du fanft, liebste Emma! und vergilt meine umständlichen Berichte bald mit Aehnlichen. Diese neue Sorge gibt meinem Leben einen neuen Reig. Bald hörst Du wieder von uns.

# Acht und vierzigster Brief.

Hertha macht uns viel zu schaffen. Das gibt eine ganz neue Schule für meine andern Drei. Da gilt es Geduld und ausharrende Liebe.

C. Market Market

Bon den lieben Mädchen laffe ich es abhängen, ob Sertha bei uns bleiben foll, oder ob mir fie mie= der jurucksenden. Oft macht fie es den andern all= jufauer, und achtet auf feine schwesterliche Weisung. Oft scheint es mir, als ob die geduldige Liebe der Andern Sertha jur Berfehrtheit reigte, als ob fie ver= fuchen wollte, wie weit fie es treiben durfe? Gin ruhiges Machtwort von mir wirft dann wie ein Bauberschlag. Aber ich fürchte, daß diese Sprache mit der Meuheit ihre Gewalt über das störrige Geschöpf verlieren möchte. Kommt es dahin, daß diese Waffe an der Unart flumpf wird, gebort fie ju den Rin= dern, die durch forperlichen Schmerg orientirt werden muffen, dann muß ich fie aufgeben. Dies fann meine Weise nicht werden. Meine Natur sträubt sich mit Abscheu gegen diese Mittel; obgleich ich ein= sehe, daß es Fälle geben fann, wo förperliche Büchtigungen bie einzigen Befferungsmittel find. Und wie mußte der Unblid außerster Strenge auf folche Gemüther mirfen, die feine andere Gewalt je an sich erfuhren, als die der Bernunft und Liebe!

Bier ein fleines Stud vom gestrigen Tage.

Hertha ist grenzenlos unordentlich. Im väterlischen Hause war sie gewohnt, daß die Mägde ihr alles nachräumten. Das stille Beispiel unserer Kinster wirft noch gar nicht auf sie. Sie macht alle Zimmer, wo sie ein Weilchen hauset, zur Polterkamsmer, wo alles durch einander liegt.

"Romm, Bertha, ich will Dir Deine Sachen in Ordnung bringen belfen" - fagte Mathilbe gar liebreich zu ihr. "Ich will nicht" — mar ihre rauhe Antwort. "Aber Tante leidet eine folche Unordnung im Saufe nicht; wie wird nun das werden, wenn sie sieht, wie alles bei uns herumfährt? - 3ch will nicht, gab sie noch einmal jurud. Jest trat ich aus dem Rabinett, aus welchem ich den Rindern zuge= bort. Komm jest gleich, Bertha, und mache Ord: nung, sagte ich ruhig, aber fest. Gie fah mich for= schend an, ob sich wohl etwas gegen mein Wort thun ließe. Endlich fagte sie: Mathilde muß mir aber helfen. Mathilde hat es Dir angeboten, Du hast es ausgeschlagen; diesmal wird sie Dir nicht belfen. Ich gab ben Dreien ein Geschäft, welches fie entfernte. Ich werde bier oben bleiben, fagt' ich, um Dir ju Bulfe ju fommen, wo es nothig thut. Ich setzte mich an den Stickrahmen, und sahe ihr aus der Ferne ju. Es ging recht gut. Sie marf von Beit ju Beit einen verstohlnen Blid auf mich, und forschte, ob ich noch sehr ernst ware. Als sie fertig war, trat ich zu ihr, sabe sie freundlich an, und wollte hinunter geben. Seute hast Du mich wohl nicht gern, Bertha? — Sie errothete fark. "Wir werden noch gute Freunde werden, Bertha. Zett nimm Sut und Sandschuh, wir wollen spazieren geben, wenn Du mit willst." - Sie folgte, und wir machten einen der frohlichsten Spagiergange, die andern waren liebreich mit ihr, und sie murbe bald zutraulich. Lebe wohl, ich darf heute nichts mehr hinzusetzen.

## Neun und vierzigster Brief.

Baren unsere lieben Drei nicht schon so weit, als sie sind, so ware es fehr waglich, ihnen eine folche Gespielin ju geben, wie fie an Bertha befommen. Jest fann es ihnen wenig Rachtheil bringen. Ja dieser tägliche Umgang wird ihnen eine Borbereitung auf das Leben in der Welt, wo sie demnach lernen muffen, mit Menschen auszufommen, die febr anders geartet sind. Hertha macht ihnen aber dieses Studium recht sauer. Bei einer völligen Robbeit und Unwiffenheit hat fie einen Dunfel, eine Rechtha= berei, die oft eben so lächerlich als emporend find. Und hier das Mittel zu treffen zwischen allzu willfähriger Nachgiebigfeit und allzu ftrengem Wider= ftande, wovon die eine sie immer ftarrfopfiger und eingebildeter, und die andere vielleicht bitter machen wurde, ist gar nicht leicht. Doch nehmen sich unsere lieben Mädchen vortrefflich, und Bertha fängt an, sich fehr bei uns zu gefallen. Auch hat sie bei al= ler Robbeit einen lebhaften Geift, der oft gleich Blit

frahlen hervorbricht, und die andern angenehm über= rascht. Durch diese Unlage jum Wit fann sie einst recht intereffant werden. Aber webe benen, die in ihrer Mabe leben mußten, wenn ihr grober Egoismus nicht nebandigt murbe! Der Wit an fich ift schon ein bedenflicher Genoffe der Beiblichfeit; aber mit Stoly, Egoismus, Dunfel und Lieblofigfeit vereint - wer fann ihn am Weibe da noch dulden? -Gine Zeitlang will ich es noch versuchen, mas mit diesem sonderbaren Geschöpfe auszurichten fiehet. Un mich magt fie fich mit ihren Ginfällen nicht: besto öfter aber lauert fie Dathilden auf. Auch an Clarchen reibt fich ihr Muthwille nicht felten. Bor Ida hat fie eine Urt frommer Schen; aber 3ba beträgt fich auch untadelhaft gegen Bertha, und duldet ihre Unarten mit einer hochst liebenswürdigen Sanftmuth. Mit dem Gefinde hat Bertha täglich Sandel; benn fie fann es gar nicht faffen, daß auch bie dienenden Menschen ein Gefühl haben, welches geschont fenn will, und meint, daß fie durchaus geschaffen find, unsern Launen ju willfahren. Der Magd eine Dhr: feige geben, und diese mit einem Dufaten wieder gut machen, meinte sie neulich, das sei doch mohl nichts schlimmes, und die Magd fonne sich immer freuen, auf eine so leichte und geschwinde Urt ju fo einem Goldfluck gefommen ju fenn. leber diefer Behauptung fam ich hinzu, als ich nach Tisch im Garten gemesen mar. Liefel mar nämlich beim 216= räumen des Tisches unvorsichtig, und sieß ein Glas

um, modurch Sertha ein wenig naß gemacht worden. Sertha schalt sie einen Rlog. Liesel mard fenerroth und fagte nichts. Ida ergriff der Liefel Sand, drudte fie liebreich und fagte: liebe Liefel, fo etwas begegnet einem wohl einmal, ich habe gestern auch eins umgestoßen. Ich thue es nun so bald nicht wieder, benn ich habe jest beffer acht. Liefel hatte eine Thrane im Ange, und ging hinaus. Sertha sab die Thräne nicht, und fagte ju Ida: wer wollte doch mit der Dienstmagd so viel Aufbebens machen! Un= fere Mägde mußten sich gang andere Dinge gefallen Manche Ohrfeige haben sie umsonst befom= men, aber manche hat mein Bater ihnen auch bernach bezahlt, und noch neulich bat die Gunde für eine einen Dufaten befommen. Sier fam ich bagu und ließ mir das andere ergablen. Ja, was ift benn nun mehr, fagte Bertha; eine Magd muß ja wiffen, daß ein Unterschied ist unter Menschen. Ich faßte Bertha scharf ins Auge, und schaute fie bei biefen Worten lange unverwandt an. Gin Unterschied (fagte ich) ift allerdings zwischen Dir und Liesel, und ein recht großer. Sertha fühlte, was ich fagen wollte, und so gern sie jeden sonst fixirt, der ihr etwas Belehrendes fagen will, um ihn außer Faffung ju brin= gen, so schlug sie jest betroffen die Augen nieder. 3ch entließ fie damit, und rief die Liefel, der ich nun ein Geschäft anwies, welches eine eigene Bebendig= feit fodert, indem ich ihr freundlich sagte: gute Liesel, mache sie es auch recht sacht, ich weiß ja, daß sie das versieht; ich verlasse mich auf sie. Jest war das Erröthen an Hertha. Sie ward roth bis zu den Ohren, und wußte nicht, wo sie hinsehen sollte.

Und daß ich sie so weit habe, ist schon etwas. Ist nicht dies Erröthen schon ein großer Schritt zum besser werden? Jest kommt es hauptsächlich darauf an, dies Gefühl in dem Rinde zu schonen und es nicht gar zu oft in dem Grade zu erregen. Manche unwichtigere Unart werde ich ungeahndet müssen durchgehen lassen, damit sie solche Beschämungen nicht gewohnt werde, und sie allzuleicht ertragen lerne.

Manche schnippische Antwort wird fürs Erste noch ganz überhört werden müssen, und manche Fraze, die sie im Unwillen schneidet, übersehen, wenn nicht mir das Zurechtweisen und ihr das getadelt werden zu geläusig werden soll. Beim Gesinde scheiznen unsere Kinder Hertha's Unarten durch doppelte Freundlichkeit vergüten zu wollen.

Bieles hätte ich Dir heute noch zu sagen, aber ich muß schnell abbrechen, man ruft mich eilig hin= unter. Lebe denn wohl, recht wohl für heute!

# Fünfzigster Brief.

Biele Wochen sind uns gar traurig dahin geschlischen, seit ich Dir nicht schreiben konnte. Der letzte Brief an Dich, von dem ich abgerusen ward, liegt noch unvollendet. Ich wollte den Zeitpunkt abwarten, wo ich Dir fröhliche Nachricht geben könnte; aber das währt vielleicht noch lange.

Es war ein heißer Septembertag, als ich Dir fchrieb. Betty, welche febr jart ift, hatte den Morgen viel geschafft und fich ftark erhitt. Gie fleigt hinab in den Reller, um dem Bater einen recht fri= schen Trunf Wein zu holen. Sie wird schwindlicht und fürit die halbe Stiege hinunter, wo fie ohne Bewußtsehn eine Zeitlang liegen bleibt. Clärchen vermißt sie endlich, und fragt im gangen Sause nach ihr herum. Dem Bater fällt es ein, daß fie vor einer Beile in den Reller geben wollen. Clarchen geht ihr nach und findet sie unten am Boden bleich und bewegungslos liegen. Gilig fliegt fie hinauf und ruft: Bater! o Bater, Betty! 3hr gang jerftor= tes Gesicht, ihr plögliches Berfimmen läßt bas aller= schlimmste ahnen. "Ift Betty todt?" fragt Deborah mit ichneidendem Schmer; und finft bin. Welche Berwirrung! man ruft mich eilig. Der Pfarrer wußte nicht, wem er ju Gulfe eilen follte. 3ch bringe Deborah mit feiner Gulfe ins Bett, und laffe

Ida bei ihr, fleige dann in den Reller hinab. Es ward das Rothige angewendet, Betty wieder ins Bewußtsehn ju bringen. Gie erholte fich bald; aber die Mutter mar fichtbar verändert, und ift feitdem fehr schwach. Rur wenige Stunden fann sie am Tage außer dem Bett fenn. Mit fichtbaren Schrit= ten geht fie der Bollendung entgegen. Ihr Blick wird täglich flarer, ihre Physionomie immer beili= ger. Der Schmerg bildet ein bleibenbes Lächeln in ihren Zügen. Immer, es sei Tag oder Racht, ift eine von uns in ihrer Mabe. "Sabe ich jest die himmlische Wache schon sichtbar um mich? fagte sie neulich. D mer wird euch eure Treue für mich ver= gelten! Ich fann es ja nicht mehr. Aber so im Sauch der Liebe vergeben, beift das denn auch fterben? Wenn die Blätter abfallen, bann falle auch ich, aber ich falle fauft wie sie, und noch mehr be= dauert - aber nein, ihr werdet nicht trauern, ihr liebt mich zu sehr. Der Weg ist dunkel, den ich noch geben muß; aber der Stern des neuen Morgens glängt mir immer beller und heller, je enger der Weg, je dunfler die Racht um mich wird." -Es war eines Abends, als fie fo redete, wir alle maren um ihr Bett versammelt. Es war eine beilige Stille. Clarchen schien im Schmerz zu vergeben. Seitdem find wieder Tage oder boch Stunden voll Lebenshoffnung eingetreten. Mur Deborah scheint nicht zu hoffen. Doch fagt fie bas nicht gerad aus. Bon unfern Reisenden find wieder Briefe ba.

Ich lege sie den meinigen bei. Ihr Aufenthalt in Morwegen scheint sie sehr froh zu machen. Bon Schweden werden sie nach der schönen Insel Rügen gehen, dann durch einen Theil des preußischen Pommern nach Berlin, von da nach Dresden. Doch von Berlin aus haben wir wieder umständliche Nach=richt.

Lebe wohl! Leben ist ein ernstes Geschäft, aber sterben ist noch ernster. Ich werde vielleicht lange nicht wieder schreiben. Und selbst die Kinder werden es während dieser Scene bei uns nicht können.

#### Gin und fünfzigster Brief.

Berzeihe, meine geliebte Emma, verzeihe der trausernden Freundin, dies ungewöhnlich lange Berstumsmen. Unfern schönen Landsitz haben wir auch diesen Winter nicht verlassen, obwohl er noch vor dem Winter verödete. Bon den Kindern hast Du wenigsstens seither Nachricht über unsern Gesundheitszustand erhalten. Laß mich jetzt von den Begebenheiten diesses langen Zwischenraumes einiges nachholen.

Bald nach meinem letten Briefe ward Teborah immer schwächer und nahete dem Ende immer sichts barer. Die Kinder hatten wechselsweise die Aufwarztung, so daß immer eine beständig um die Kranke

mar, die andern gingen ab und ju. Mit der fior= rigen Sertha hatte ich eine Urt Bertrag geschloffen, daß sie, so lange Deborah leiden murde, durchaus gehorfam und fill wie ein Lamm fenn, oder ins va= terliche Sans gurudgeben muffe. Der hiefige Unf= enthalt mußte ihr schon lieb geworden fenn; denn sie mählte das erfte. Ich gab ihr viel zu thun, und versprach, wenn sie es gut machte, daß auch sie uns in der Rrankenpflege unterflügen follte. Und dagu fam es am Ende. Die Rranfe war nach jenem fei= erlichen Abend recht still und sehr schwach: doch flammte, wie bei folden Rranfen gewöhnlich, das verlöschende Licht oft noch recht hell wieder auf, daß fogar der Argt wieder ernfte Lebenshoffnung gab. Auch Deborah sagte dann wohl mit einem schmach= tenden Durft nach Leben: Ach! fagt mir doch, werde ich noch bei ench bleiben? D heißt mich hoffen, ihr Guten, daß ich noch ferner mit euch wandeln foll. Ihr Mann schien mit dem Simmel um ihr Leben zu ringen: Dein, Deborah, Du wirst nicht sterben, Du darst noch nicht von uns geben! Wir fonnen Dich noch nicht laffen. Dann bliefte sie mich fehnfüchtig an, als wollte ihr Leben sich an meinem hal= ten: o ich fann noch nicht von euch geben, Batte, Freundin, Kinder, ich will noch nicht flerben, will noch nicht selig senn! In der nächsten Stunde mar dann alles anders, dann mar sie so still, so fanft, lächelte uns alle an mit himmlischer Rube, schüttelte verneinend das Saupt zu jeder Lebensverheißung,

wollte selbst die verordneten Tränke nicht nehmen, und gab nur endlich den järtlichen Bitten des Man= nes und der Kinder nach.

Wenn sie recht heiter war, bann rief fie uns alle ju fich, und wir bildeten einen Salbfreis um ibr Bett. Dann mußten wir ihr, jedes aus unferm Leben, etwas ergählen, das sie noch nicht gehört oder gern wieder horen wollte. "Bundern Sie fich nicht, Freundin, warum mein herrlicher Freund dort - fie blickte nach ihrem Manne — mich nicht über das belehrt, mas hinter dem Borhange glängt, an bem ich so nabe bin, daß ich ihn schon berühre?" -Nein, Deborah, mich wundert das nicht. Ihr Wandel war im himmel; Ihr reines seliges herz hat hier schon Gott geschaut. — "Was sollte Dein Freund Dich lebren, Du himmlisches Gemuth? fagte ihr Mann. Uns lehre Dein Weg, uns lehre Dein heiliges Berg. Du siehest den himmel offen, und wirst auch mit uns noch einen neuen Frühling sehen." -

Die Rinder waren ganz in liebender Rührung hingegeben. Unsere Kinder sind durch dies Kranken= bett, und besonders durch die letten Scenen, am Gemüth sehr schnell gereift. Betth ist in tiese Schwer= muth versunken. Ihr getrübter Blick verwechselt Schuld und Ursache. Sie kann sich nicht trösten, daß ihr Fall der Mutter Hinscheiden nach sich gezo= gen. Doch ich fahre in der Erzählung fort. Unter wechselnder Hoffnung und trosiloser Resignation ver= lebten wir noch einige Wochen. Endlich, an einem

schönen heitern Winterworgen voll Frühlingshoffnung, ließ Deborah uns wieder alle zu sich bitten. Es war noch früh. Orion erlosch im Westen. Der Ost röthete sich ungewöhnlich schön. "Dies ist die letzte irdische Morgenröthe für mich; laßt sie mich noch mit euch sehen." Mit sehr schwacher Stimme sprach die Kranke diese Worte. Die Kinder zerstossen in Thränen.

D nimm mich mit Dir, Mutter, rief mit Beftigfeit die blaffe fast gang verstummende Betth. 3ch darf, ich will nicht mehr leben. Der Bater fampfte mit gerreifendem Schmerg, und fampfte um Rube: er wollte ber letten Angenblicke feiner geliebten De= borah feinen verlieren. Flebend um Rube fabe er Betty an. - "Bleibt alle noch recht nahe bei mir, daß ich eure Blide voll Liebe schaue, bis mein Auge bricht; so lange mein Ohr noch Tone aufnehmen fann, lagt mich Worte ber Liebe boren. Ich nehme sie alle mit ins selige Land, diese Blide, diese Worte der Liebe. Richt mahr, Hermann, beim Drion, oder wo Gott fonft will, finden wir uns wieber? -Sage es mir noch einmal, daß wir uns alle wieber haben merden, wenn auch ihr von der irdischen Mor= genröthe icheidet. - Aber noch durft ihr nicht ju mir fommen! Die Erde bedarf folder Menschen noch, wie ihr feid, - und die Erde - ift fie nicht auch ein Tempel Gottes? - Rein, ihr durft noch nicht an mir fommen." - "Aber ich darf es, Mutter, ich habe bier nichts mehr ju schaffen, wenn Du bin-

weg geeilt bist." - Ich winkte Betty flebend, ihres Baters ju schonen. — "Wie habt ihr mich alle so himmlisch geliebt! — Betty, Du mußt noch lange bei dem Bater bleiben, benn der Bater darf noch nicht von seinen Pfarrfindern scheiden; - alle misfen den Weg noch nicht recht, den sie geben follen. D wie hätte ich Dich so gern noch einmal zu Allen reden gehört von dem Wege, der jum Leben führt - jum Leben, dem ich so gang nahe bin. - 3ch fann nur nicht reden, sonft wurde ich ench wohl sa= gen, wie es um dieses Leben ftebe; - ich fühle es ja schon in mir. — Weint boch nicht so, sonst werde ich dem Himmel wieder abgewandt — o weint nicht fo! Seht doch nur, wie selig ich schon bin!" - Gie fauf ermattet auf's Riffen jurud. - "Ich bin so mude — bald werde ich ausruhen — Lebe wohl, mein Bermann! Du haft mich febr, febr, febr geliebt, aber ich habe Dich auch geliebt, so viel ich schwaches Geschöpf nur immer konnte; bald werde ich auch das beffere fonnen, wenn ich nicht mehr Lebe mohl, mein Bermann! Lebe mude bin. wohl Freundin! und ihr, meine Rinder, meine Betty, meine Clare - ich weiß ja nicht, welche die beste von euch war: ich muß euch mit einander feguen. Und auch Ida, und Mathilbe, und Bertha - nein, ich fann euch eure Liebe nicht mehr danfen. wist doch, daß es da, wo ich hingehe, viel, viel schos ner ift, als hier; - wenn ich ein wenig schlummre dann sehe ich's - aber aussprechen fann das feine

Bunge. - Ich will nun wieder schlummern, lebt - "Die Worte erstarben, bas Ange verlosch, der Athem stand still, sie war geschieden. — 3ch blieb mit den Rindern noch eine Weile in filler Betrachtung am Bette ber Entschlafenen; dann führte ich die Meinen hinaus in's Freie. Die Sterbeglocke, die auf den Dörfern das Berscheiden eines Mitglie= des der Gemeine sogleich anfündigt, murbe gezogen. Die Rinder zerfloffen in lautem Weinen. 3ch ließ fie ausweinen, ging bann, und fuchte den Pfarrer auf, den ich mit seinen beiden Tochtern in den er= sten heiligsten Augenblicken ihrem Schmerze allein überlaffen hatte. Wir ordneten mit einander das Möthigste an. Bis jur Beerdigung waren mir alle den gangen Tag im Hause; nur Abends ging ich mit den Kindern in unfer filles Gemach. Bang furchtlos gingen die Kinder mehrmals hinan an die entseelte, immer noch schöne, Sulle, so lange sie noch unbeerdigt lag. - Das heißt alfo fterben? fagte Ida leise zu mir, als wir mit einander das sanfte Lächeln der Miene, und die gang unentstellt heitern Buge des lieben beiligen Angesichts gefeben und binaus gegangen waren. "D es ist mir fehr lieb, daß Du mir erlaubt hast, bis auf den letten Augenblick da zu bleiben. Mun fürcht' ich mich nicht mehr vor dem Gedanken. Aber wie vieles muß ich doch noch fragen, mas dazu gehört! Ach, ich fann sogar vieles dabei noch nicht begreifen, und mir wird so bang und beklommen, wann ich denke, daß diefelbe theure

THE PARTY IN

Person, die im Momente noch so liebend zu uns allen sprach, schon in der nächsten Minute nichts mehr nach uns fragte und nichts mehr von uns wußte; — und wie sie nun so ohne alle Theilnahme da liegt, uns nicht mehr tröstet! D wie ist das so seltsam, leben und sterben! ich kann es noch so wesnig begreisen. Wie kann man sterben, wenn man einmal wirklich gelebt — und wie kann man mieder leben, wenn man einmal so ganz gestorben ist, daß man nichts mehr von allem weiß, was um uns geschieht."

Bang begreifen wirst Du das auch fünftig nicht, meine 3da. Es gibt noch außerdem viele Dinge, die nicht zu begreifen fleben, und über die man dennoch ohne allen Zweifel tief in der Seele gewiß wird. "Aber wie ift es denn damit, beste Tante?" - "Begreifft Du vielleicht die Rraft des Lebens, die im fpaten Berbft aus der Ratur gang verschwunden scheint, fo daß nichts wachsen, nichts aus der farren Erde hervorgeben fann, und die fich im Frub= linge zuerst wieder mit leisem Leben regt, und die Natur tief durchschauert und durchzuckt, und eine Knospe nach der andern aufschwellt, und ein Blumchen nach dem andern hervorlockt, bis sie endlich mit der gangen Kulle des neuen Lebens allmählich ber= ausbricht? Gesehen, erfahren, empfunden haft Du das oft - aber fannst Du es begreifen?" - "D nein! Wohl hat man mir gesagt, wie die Jahreszeiten von den Richtungen herkommen, die unsere Erde viermal

in zwölf Monaten nach der Sonne nimmt; ich habe das auch alles verstanden; aber ich begreife darum doch den lebendigen Geist des Frühlings nicht; ich kann nur empfinden, wie er mich, und alles was da ist, durchschauert." "Seit gestern, liebe Ida, ist es aber wieder sehr rauh und freudenlos in der Natur, glaubst Du dennoch, daß der Frühling wieder kommt?"

— "D gewiß, gewiß!" —

"Es ist doch kein Blümchen da, es regt sich noch nichts vom neuen Leben. Der Wind ist schneidend, die Sonne verbirgt sich und scheint erloschen, und die Erde trauert. Wie weißt Du denn, ob der Frühling wirklich wieder kommen werde?" — "D er hat uns noch nie vergessen. Er ist ja nach jedem Winter immer wieder gekehrt." —

Ich. Und der einmal am ersten Frühling gestprochen hat: die Erde lasse aufgehen Gras und Kräuter und Blumen die Fülle, der spricht es jeden neuen Frühling wieder. Und der einmal sagen konnte: Es werde der Mensch — ohne daß wir begreifen wie der Mensch ward, der kann auch jum zweitenmal schaffend sagen: Rommet wieder, Menschenfinder! Und der dem seligen Geiste unserer Freundin diese schöne Hülle gebildet, die er jest verlassen, weil sie ihm unbrauchbar ward, der kann ihm auch eine neue bilden. Das wann und wo und wie wollen wir ihm kindlich glaubend überlassen. Wir umarmsten uns schweigend, und waren bald am Hause.

Bei der Beerdigung, die nach der Landessitte des Morgens fruh geschah, wollte die gange Ortschaft der Mutter folgen, - unter biefem Ramen mar fie von allen gefannt und geliebt. Die Rnaben der fehr gut eingerichteten Schule hatten Graun's "Auferstehen, ja aufersteben" eingelernt, und fangen es, mabrend der Sarg versenft murde, unter vielen, vielen Thra: nen des Gefolges. Unsere Rinder waren fast aufge= loft. Betth weinte nicht mehr, und fehr wohl batte fie jum Monumente auf der Mutter Grabe dienen mogen — smiling on grief, wie der Dichter fagt. Die gewohnte Leichenrede hielt ein benachbarter Pfar= rer; des Gegenstandes nicht gang unwerth. Sobald mein Freund Faffung genug hat, will er felbft gu feiner Gemeine über Tod und Ewigfeit reden. Das muß eine große Lehrstunde für uns alle werden. Dann wollen wir, bis es vollends Frühling wird, noch auf ein paar Wochen mit einander verreifen. Unfere Rinder find mohl. Dies biene Dir jur Beruhigung, wenn sie sobald nicht schreiben sollten.

Lebe wohl!

## Zwei und fünfzigster Brief.

Platov und Woldemar, welchen ich unsern Ber= lust nach Berlin hin berichtet, fürzten ihren dortigen Aufenthalt ab, um uns gegen Ende des April zu

besuchen. Ihr Hierseyn hat wohlthätig auf uns alle gewirft. Der Pfarrer und Platov haben sich unauf= löslich an einander geschlossen. Selbst in Betth, welche sichtbarlich verblich, regt sich ein schwacher Annke von Rraft und Lebensfreude. Doch find fie bier; und wie wir sie diesmal entlassen wollen, ift mir unbegreiflich. Konnte, wollte ber Pfarrer feine Gemeine auf ein vaar Monate verlaffen, um feine manfende Gesundheit bergustellen: wir zögen alle mit einander nach der Schweiz, um dort die schöne Jahrs= geit zu verleben. Ich bleibe dann mit den Dadden in Genf, wenn wir die Gegenden bes Landes mit ihnen bereif't, worauf es uns am meisten aufommt; und die Manner ftreiften in den unbefuchteren Thei-Ien der Schweiz umber, bis wir fammtlich nach der Weinlese wieder beimzögen. Aber ohne den Pfarrer fonnen wir nicht, weil ich ihn eben so wenig seiner Rinder berauben, ale die Familie jest mit ihrem ge= meinsamen Schmerz allein laffen darf. Es scheint ohnedies, als schlage dieser Schmerz allzutiefe und breite Burgeln bei dem Bater wie bei den Tochtern, und von uns allen mar der Geift des Lebens gewi= chen - unfere Reisenden fachten ihn wieder an. Geht aber alles, in dem noch frische Liebesflamme wehet, aus dem Sause, so muß es nothwendig ver= öben. — Woldemar ift ein schöner Jüngling ge= worden. Der Schmely der frischen Bluthe verherr= licht die aufstrebende Rraft. Jest heißt er Platov

Du. Das Berhältniß des Mentors und Zöglings ift gang in ein Freundesverhältniß übergegangen.

Platov scheint mir junger geworden. Das liegt nun wohl hauptsächlich in dem aufgehobenen Ron= traft ber Rindheit und vollen Reife, die man fonft bier, neben einander fab, aber es bat auch bas Leben mit der frischen Jugend eine eigne verjungende Rraft. In Woldemars Lage läßt fich fein wirffameres Bildungsmittel denfen, als das Reifen. Gein Talent jur Dufif ift nicht gering. Er fpielt Biolin und Pianoforte mit großer Fertigfeit und mit Ausdrud. Aber es hat fich in ihm noch ein anderes entwickelt, von dem wir alle wenig oder nichts ahneten. er neulich auf meinem Bimmer bei mir mar, und eine fleine Zeichnung aus der Brieftasche langen wollte, die er unterwegs erbeutet, und worauf er viel hielt, weil sie Betty fo fehr gliche, entfiel ihm ein Blatt. Es fiel in meinen Schoof. Ich las die Ueberschrift, er errothete. Soll ich es nicht lefen, Boldemar? Er wurde noch verwirrter. Meine Reugier wurde rege. Er widerstand nicht, und ich las, mas Du hier in der Abschrift findest.

## Der Sirte. Der Morgen.

#### Sirte.

Lieblicher kühliger Morgen, w'r roth Blub'n Dir die himmlischen Wangen, Still in heißem Verlangen, Die entblühete Welt zu umfangen; Ist Dir Dein Antlig von Liebe so roth?

### Morgen.

Wohl ist mir von Liebe mein Antlit so roth, Wohl glühen, wohl blühn mir die Wangen, Still in heißem Verlangen Die entblühete Welt zu umfangen; Hirte, deß ist mir das Antlit so roth.

#### Sirte.

Wher es traufelt ber Thranen Fulle, Dir in heiliger, fühliger Stille Von der rosigen Wange herunter Und die Blumlein erblühen bunter, Und die Bögelein schütteln so munter, Schütteln so froh ihr betropftes Gesieder: Warum steigst Du weinend hernieder?

#### Morgen.

Frühe in heiteren Hallen der Nacht, Hab' ich, o Hirte, lauschend gewacht, Habe durchflattert die lüftigen Räume, Habe belauschet die seligen Träume. — O wie sie schlummernd des Elends vergessen, Nimmer die Plagen des Lebens ermessen,

Friedlich liegend, so Freund als Feind, Alle am Busen der Mutter vereint: Deß hab' ich in liebender Freude geweint.

#### Sirte.

Aber wenn nun der Schlummer gewichen Wenn nun die friedlichen Traume verblichen, Uch dann erwachet der Zwiespalt, der Kummer.

#### Morgen.

Abends labt wieder der freundliche Schlummer, Und wenn die Traume nun alle verblühet, Dann auch ein heller Morgen erglühet.

Darf ich das behalten, Woldemar? Ja, Tante, nun Du es einmal gesehen hast. Darf ich es Deisner Mutter schicken? D ja. Auch sie darf alles sehen, was in mir ist, und aus mir kommt.

Sein Reisejournal wird er mit nächstem an den Bater abschicken. Was ich bis jest davon gelesen, kündigt einen trefflichen Bevbachter an.

Jeden Abend nach dem Essen bleiben wir am Tisch versammelt, und da werden mündliche Berichte erstattet. Bald erzählt Platov, bald Woldemar. Der Pfarrer scheint dann wohl bis zum Lächeln ersheitert. Und Betty, welche sonst an nichts mehr rechten Theil nimmt, freut sich auf den Abend, und kann ihn nicht erwarten.

Mit 3ba hat Wolbemar einen noch garteren Ton genommen. Sie schwebt um den Bruder, wie eine dienende Sebe um den Göttersohn. Clarchen und Mathilde treten vor dem Jüngling ein wenig schüch= tern jurud, fo vertraut fie auch mit dem Rnaben waren. Er merft das nicht. Seine gange Aufmerf= famfeit ift zwischen ber Schwester und der traueru= den Betty getheilt. Wie viel der lettern davon ge= bort, scheint er sich nicht bewußt ju fenn. - Bertha stellt sich, wo sie nur fann, mit der gestiffensten Auf= merffamfeit ihm entgegen. Bald bringt fie ihm Blus men; bald will fie ihm das eingeschenfte Glas brin= gen; bald ihm Licht holen, wenn er siegeln will; furz, sie lauert auf jede Gelegenheit, wo sie der Ida ein Dienstchen wegstehlen fann. Sätte der Schmerg nicht alle Gemüther zu größerer Milde gestimmt: ich fürchte, 3da's Geduld fame durch hertha auf eine ju harte Probe. Woldemar ninfmt ihrer wenig mahr. Er nennt fie die Beig, oder auch den Rehbod, weil sie alles, mas sie thut, mit gar munderli= chen Rapriolen begleitet. Sonderbar genug scheint bei ihr jest jede Miene berechnet ju fenn; mas fie auch thut, und wie sie sich geberdet, fo blickt sie im= mer nach ihm, ob er es auch bemerfe.

Mathilden, welche recht schlank und schön heraufz gewachsen ist, kleidet ihr stolz verschämtes Zurücktrez ten ungemein gut. — Ueber ihre sehr glückliche Alenderung freut besonders Platov sich, der mir neulich bekannte, er habe gar nicht viel von ihr gehofft, weil er fie immer zu ben gemeinen Raturen gegablt, aus benen eine recht alltägliche Erziehung und firenge Bucht gerade die brauchbarften Menschen bilde, und bie eine hohere Ratur vergebens ängstige und quale, weil fie bas Gemeine boch nim= mer ju sich hinauf ju gieben vermöge. Recht weit ab von der Wahrheit liegt diese Bemerkung wohl nicht; nur pafte fie auf Mathilde nicht. Es gibt Raturen, die nur durch Strenge, felbst durch forper= liche Züchtigung orientirt und zu dem angehalten werden muffen, was die menschliche Gesellschaft unbedingt von jedem ihrer Mitglieder fodert. Gine folche Strenge ju üben, fommt nun aber dem mobior= ganisirten harmonischen Wesen erschrecklich vor. -Und Milde - wo fie nicht beffert, verftodt unaus= bleiblich. — Aber woran sind diese schlimmeren oder gröbern Raturen ju erfennen? Dft, ja fast immer, ift das nur Bermöhnung, mas ein harter Difton der Matur ju fein scheint. Mathilde hat dieß bins länglich bewiesen. — Wenn Du fie jest wieder= fabeft, wie murdeft Du fie lieben muffen! Auch ba= ben felbst ihre harten Buge sich gemildert. Sie hat eine fürstliche Miene, aber Sochmuth ift nicht mehr darin. Das findet auch Wolbemar, der gewiß recht fein bemerkt. — "Wo ift Mathildens ftolger Tros geblieben?" fagt' er neulich, ale er sie mit Clarchen fo innig verschwistert und in sanfter Stille mit ihr die Haushaltungsgeschäfte theilen sah. "Ihr Soch= muth scheint mir jest Großmuth geworden."

Bem Kornet haben fie gute Rachricht mitgebracht. Es scheint die militärische Bucht gut auf ihn gu mirfen. Aber der General, ein etwas finfterer, erufter Mann, halt ihn auch recht fury, gerade fo, wie das bei ihm nothwendig war. Indeffen hat er ihm Urlaub verheißen, wenn in Jahresfrift feine Klage über ihn einlief. - Platov fagt mir, der junge Mensch habe ein brennendes Berlangen, feine Schwefier unter uns ju feben, und werde fich fcon jufammennehmen. - Er hat Mathilden burch Pla: tov einen Brief gefandt, der zwar elend genug finli= firt ift, und noch elender geschrieben, worauf die gebildetere Schwester aber dennoch große Tropfen fallen ließ, als sie ihn las. Der General ift, trop feiner Strenge, gütig genng gegen ibn, ibm mehrere Lebrer ju halten, damit er ibn aus der gröbsten Robeit ber= aus reife. Und dies Glud ihres Bruders machte der Schwester Thränen fallen. D ich möchte ihm die väterliche Sand fuffen, rief sie aus, als sie las, daß er ihm Lehrer im Zeichnen und in der Mathe= matif halte. Ich schließe diesen Brief, und fann es um defto eber, da alle unfere Leutchen Dir geschries ben und Du ohnehin auf einmal fast zu viel zu lesen bekommft. Grüße Deinen trefflichen Gemahl von Deiner und feiner Gelma, und lebe mohl!

## Drei und fünfzigster Brief.

Es will nun mit Macht Frühling werden, aber wir müssen fort, in ein ander Land. So schön der Neuenburger Frühling auch sonst war, wir müssen fort, damit es in und um uns wieder anders werde. Hier fann die ungeheure Lücke nicht ausgefüllt wers den, die Deborah's Hinscheiden gelassen. Es gehet wirklich nach der Schweiz. Der Pfarrer hat in einem alten Freunde seinen Stellvertreter gefunden. Die Gemeine, die Betty's Hinscheiden sieht, bittet darum. Doch wird er uns nur auf kurze Zeit bes gleiten, und früher, als wir, zurücksehren.

Gestern Abend als die Kinder alle unten im Gartensaal waren, und ich hinauf nach meinem Zimsmer schlich, um ein halbes Stündchen der Einsamsfeit zu genießen, hörte ich Woldemar auf meinem Fortepiano eine neue Romposition versuchen. Ich gieng leise herzu. Er sang mit tieser Bewegung, was auf dem Pulte vor ihm lag. Es war von seisner Hand und so überschrieben:

### Woldemar an Betth.

Suße Freundin, jag' o jage nicht; Dir verlischt des schönen Lebens Licht. Zagen und verjagen, Heißt die Mächte des Himmels verklagen. Soll die fromme Lieb' im Schmerz vergehn, Wer mag dann im Leben noch bestehn!

Die Dein schwimmend Auge bangend sucht, Sehen wir auf ihrer schnellen Flucht Ueber Sternen eilen, Aber Dir winkt sie noch zu verweilen. Soll die stille Lieb' im Schmerz vergehn; Wer mag noch den Frühling glänzen sehn?

Rosen streuest Du im Mondenlicht? — O nur eine Rose pflanze nicht, An dem heil'gen stillen Muttergrabe; Allzutheuer ware solche Gabe — Streu die zarte Lebensblüthe nicht hinab, In der Mutter allzufrühes Grab. —

Ich schlich leise wieder zur Thüre hinaus, ohne von ihm bemerkt zu werden. Die Thüre war nur angelehnt. Ich mischte mich unten wieder unter die Kinder. Woldemar kam den Abend nicht. — Also es ist beschlossen, wir reisen: so in dieser schwülen, schwermüthig schwärmerischen Einsamkeit beisammen bleiben dürsen wir nicht. Wir reisen nun bald, und gehen die Schaffhausen oder Konstanz mit einander. — Dann nehmen wir den Weg nach Genf, und die Männer gehen entweder über den Gotthard nach Mailand, oder begleiten uns die Genf, und besuchen das wilde Savohen. Ungern habe ich mich entsschlossen, auch Sertha mit nach der Schweiz zu neh-

men; aber Bruno läßt nicht ab von mir. Es ift gar eine munderliche Mischung von Eigenheiten in diefem Rinde, die ein eigenes febr forgfältiges Studium erfodern. - Ihr Bestreben angenehme Gin= drude ju machen, ift fo febr fichtbar. Go forglos ja oft midermartig ihr Betragen ift, wenn fie blos mit uns ift, fo gemeffen, von fo schlauer Aufmertfamfeit geleitet, jeigt es fich, fobald Mauner ba find. Wie sie um Woldemar bemüht ift, habe ich Dir schon gefagt; auch an Platov mochte fie gerne beran, mochte fich durch f.eine Dienste ihm gern wichtig machen, wenn er nur die mindeste Rotig von ihr nehmen wollte. Aber ihre fleinen Schlauen Runfte gleiten alle ab an feinem Ernfte. Gben fo ift fie fich ju zeigen bemühet, fo oft fonft Manuer jum Befuch da find. Bei mir ift es ihr jum ersten Dale im Leben begegnet, daß fie eine Person ihres Beschlechtes fürchtend achten mußte. Auch scheint ihr das noch immer nicht gang behaglich: sie würde es lieber nicht thun, wenn ihr es helfen fonnte. Rur jest glaube ich auch bei ihr noch nicht viel mehr bewirft zu haben, ale äußerliche Bucht; und auch das ware ohne die ernften Auftritte im Billichfchen Saufe wohl nicht so bald gelungen. Das Band, welches fie an une fest halt, ift das ihr neue Geistesleben, wodurch ihr das Peinliche der Leere ihres ehemaligen Lebens erspart wird. Ich möchte wohl gern wieder ju Sause senn, denn da darf ich alles was ich will, fagte sie neulich ju Mathilden, aber ich ennnyire

mich zu Tod. Gelbst das herrschen über Mägde und Weiber ift ihr langweilig; aber Mannern schnip= pifche Antworten geben, bas mar' ihr ein Spak. Dazu fann es nun bier unmöglich fommen, weil man sie faum noch bemerft. Bruno will schon eine große Umwandelung an ihr finden; aber ich weiß es besser, wie wenig geschehen ift. Es ist ein mahres Glud für sie, daß ihr naseweises Gesichtchen jett noch wenig Eindruck macht. Das wird aber noch Wenigstens versprechen oder drohen ihre fommen. Augen einst eine große Berrschaft über die Männer. Gebe ich sie jest jurud, und wächst sie so ohne meib= liche Obhut auf, sich selbst und den Männern über= laffen: fo ift es für mich entschieden, mas fie wirt, und das scheint auch dem Bruder sehr deutlich vorzuschweben. Rehme ich sie mit, und behalte sie bis jur vollendeten Ausbildung bei uns, fo muß ich ju forglich über unfere Rinder machen, und diefe gang arglofe unschuldige Freiheit, in der sie das Paradies ihrer Kindheit bis jest bewohnten, ift doch fo fostlich. Bas fonnte mich wohl bewegen, ihnen fruh die Frucht vom Baum des Erfenntniffes zu reichen : Werden ihnen die Angen nicht immer noch zeitig ge= nug aufgethan? - D wie ist mir alles fruhzeitige Orientiren sammt allen Prafervativfuren gegen die finnlichen Triebe so zuwider! und nun vollends die gegen ihre Berirrungen. Aber eben deshalb ift es fo nothwendig, alles aus unferm Eden zu entfernen, was mit der alten Schlange nur im mindesten im

\*\*

II.

im Bunde sieht, und eben darum liegt mir die Frage schwer auf dem Herzen, ob ich ein Rind neben den unsrigen behalten darf, in welchem der Naturtrieb so früh aufgeregt, schon so überlaut spricht. Für heut lebe wohl. Bald schreibe ich wieder.

## Vier und fünfzigster Brief.

Unsere nächsten Briefe erhältst Du vielleicht noch von hier, vielleicht auch schon aus der Schweiz. Eine dort anwesende Freundin hat das Nöthige für uns bestellt. — Wir werden ein artiges Landhaus mit einem Garten nahe bei Genf bewohnen. Dicht neben uns wohnt die Freundin mit ihren drei Töchztern, und einem Sohne.

Jest noch ein Wort über Deinen kleinen Probus, über dessen Daseyn wir uns nicht rein freuen konnten, da es der kleine Mensch Dir gar zu sauer gemacht. Auch hat er uns Deiner Briefe gar zu lange beraubt. Er wird viel zu schaffen haben, dies alles bei uns zu vergüten. Du hast also während Deiner Krankheit die Gertrud zur eigentlichen Gouvernante Deiner beiden Kinder erhoben? Das konntest Du mit ihr sicher wagen, dasern sie dieses Umt mit der Pslege des kleinen Probus vereinen kann, doch wird dies am leichtesten gehen, wenn Du ihn bis zu Deiner Herstellung mit seiner Umme ganz

der Gertrud übergibst. Die große Stille des Rindes lag Dich nicht zu ernstlich fümmern. Bei vielen Rindern gehet dies Erwachen aus dem ersten Schlafe vor sich. Lag ihn jest nur noch vegetiren, das schadet nicht, wenn nur vorerst sein physisches Leben gefräftigt wird, und dazu fennst Du, erfahrene Mut= ter, ja alle Mittel beffer als ich sie Dir in Briefen mittheilen fonnte - Bor allen Dingen forge jest für Deine Berftellung. Nichts fann für Deine Rin= der wichtiger fenn. Möchte Deines Gemahls Burud: berufung nicht fern mehr sehn! Wie sehnen wir alle uns nach Dir, nach ihm, und Deinen jüngern Rin= dern. — Unterscheidet Rathinka sich noch immer sehr in allen Studen von Birginia? Bestehet sie noch fo gern auf ihrem Röpfchen, wo sie es darf? Und lieben sich die beiden noch so gar innig? Welche Un= falt haft Du ju ihrem Unterrichte treffen fonnen? Oder hast Du ihn noch immer felbst gegeben?

Laß Deinen D. mir von allem Bericht erstatten, bis Du wieder schreiben darfst. Hier ein großes Pack Briefe von Deinen deutschen Kindern. Ein wahrer Spiegel unsers Lebens und Sehns!

Auch muß Dein Freund mir oder Platov sagen, wie er Woldemar's erste Jünglingsregung aufgenommen? ob sie seinen Wünschen auch zu widerwärtig entgegenwachsen könnte! — Fort muß der junge Mensch aus unserer Nähe wieder, das versieht sich; aber wie, wenn nun der Keim einer sehr ernsthaften Neigung für Betty schon Wurzel geschlagen? O

1715971

Market Street

bitte Deinen Gemahl, uns hierüber nicht in Ungewisheit zu lassen: ich kenne seine Gesinnung über diesen Punkt nicht ganz. Aber verhüten, hindern ließ sich hier auch nichts.

Leb' mohl.

# Fünf und fünfzigster Brief.

Lange mit mir selbst gefämpft, ob ich es wagen soll, Hertha mit nach der Schweiz und also gänzlich unter uns auszunehmen? Jest ist es beschlossen. Was mich hauptsächlich dazu bestimmt, ist, daß sie die Jüngste von allen, noch nicht dreizehn Jahre alt, und in aller Ausbildung so weit hinter den Unstrigen zurück ist, daß ihr Beispiel fast nicht auf sie wirken kann. Auch wäre es ja ohnehin unmöglich, sie immer in dieser Unschuldswelt zu erhalten, wenn wir nicht einst eine eigene Kolonie auf irgend einem wüsten Eilande siesten wollen.

Zudem so schließt sich Bruno als Begleiter der Gesellschaft an. Fände sich's nun, daß Hertha's Umsgang der kleinen Republik nicht gedeihlich wäre, so sende ich sie mit ihm ihrem Bater zurück. Gelingt es mir auch mit ihr — welch' ein neuer Gewinn meines Lebens! Mathildens gelingende Bildung macht mir frische Hoffnung. Endschiedener kann wohl nie:

mand in seinem gewählten Lebensberufe den Ruf des Simmels empfinden, als Deine Freundin. ernster ich mich ihm hingebe, desto gebietender über mein ganges Wesen empfinde ich ihn. Wollt' ich mich ihm jest wieder entziehen, ich vermöcht' es nicht mehr - wollt' ich mich irgend einem neuen Bei= stesverkehre noch hingeben, so würde mir das als eine Trenlosigfeit, eine Abtrunnigfeit erscheinen. Und wenn es mir auch Hertha schwer macht; hatte ich's nicht mit der glücklich organisirten Ida fast allzu= leicht? Wer hat es denn den Erziehern verheißen, daß ihnen nur immer die glücklichsten Unlagen jur Entwickelung übergeben werden follen! Bertha's Freude mit uns ju ziehen ift grenzenlos, wie überhaupt der Jubel und der geschäftige Ungeftum des gangen Bolf= leins unbeschreiblich ift. Was ift es in jungen Gee= Ien mit dieser Sehnfucht in die blane Ferne hinaus, wenn es ihnen auch da, wo sie sind, noch so wohl ware? Und warum ergreifen auch uns andere die vorüberfliegenden Tone eines Posthorns mit einem fillen Reiseweh?

D Du solltest uns nur sehen, wie wir uns zur großen Wanderung rüsten! wie geschäftig das Bölfzlein zuträgt und ordnen hilft. Es ist ein ganz neuer Geist des Lebens über uns alle gekommen. Wer verheißt uns denn dort goldene Tage, die wir nicht hier auch hätten haben mögen! Was entzückt uns und hebt uns über uns selbst? — Es ist die Hoffnung, die dunkele Uhnung noch unbekannter

Freuden, noch neuer Gefühle, die den menschlichen Geist stärker beschwingt; sie ist es auch, die uns mit so mächtigen Zauberfäden von Zufunft zu Zufunft fortzieht bis in die unbegreisliche Unendlichkeit hinaus.

Bald wird nun alles geordnet senn, und dann gehet die ganze Caravane voran, nach Süden.

Alle Kinder schreiben Dir noch. D wie wird unser liebes Neuenburg veröden! Wie schwer wird uns der Abschied werden! Lebe wohl.

## Sechs und fünfzigster Brief.

Zum ersten Male also schreibe ich Dir aus diesem Zauberlande, dem Lande meiner Sehnsucht, woshin sich von frühem an alle meine findlichen Wünsche gewendet. Um Bodensee weilten wir vierzehn Tage, und genoßen der ganzen Herrlichkeit, von da gingen wir nach Schaffhausen. Wie der donnernde Rheinsfall mit seiner Erhabenheit uns ergriff — wie die Kinder beim Andlick der Himmelstürmenden Riesensberge vor Freude jauchzten. Und wie die ganze Reise von da dis Zürich, und von Zürich dis Bern und endlich dis Genf, von wo ich Dir schreibe, nur ein Moment des höchsten Genusses schien. Das alses werden der Kinder Briese Dir sagen. Noch sind wir hier alle beisammen. Die Männer streisen tägs

lich herum, und ersteigen alle erreichbaren Gipfel. 3ch mit meinem Säuflein habe mich hier schon häus= lich eingerichtet. Unferer Freundin Elwire mit ihrer Kamilie verdanfen wir viel. Gie weiß das Geheim= niß, ihren Gulfeleiftungen einen folden Unfirich ju geben, als ob man ihr einen Dienft thate, indem man sie annimmt. Was ich von ihren Rindern halten foll, ob ich mich ihres Umgangs für die Un= fern erfreuen foll? ift mir noch nicht flar. Gefälligfeit ift febr groß, aber fie haben ber Manier ju viel. Ihr ganges Wesen scheint ein Runfigebilde. Die alteste ift 14, die jungfte 11 Jahr; aber die Rindheit scheint von allen Dreien schon längst gewi= chen ju fenn. Co verschiedene Naturen sich auch in ihren äußerst verschiedenen Bildungen aussprechen, fo sind sie doch alle drei wie in eine Form gegos= fen. Alle ihre Bewegungen, ihre Mienen nach dem= felben Maag abgemeffen. Biel thut ju diefer Birfung auch wohl die völlig gleiche Kleidung von al= len Dreien. Mich ängstigt die Alengstlichkeit ihrer Bewegungen bei jedem Blick, den ich auf fie thue, und wie widersteht das sichtbare Bewußtsenn jeder ihrer Mienen und die gange fludirte abgemeffene Grazie den armen Rinbern!

Auch wollen die Unfrigen gar nicht heran. So lieb sie die fanfte Madame Elwire schon haben; so fremd siehen sie neben den drei Töchtern, und deren steifer Gouvernante der Mile. Fleuri. D warum hat diese gute Mutter es sich nicht zugetraut, ihre

Töchter selbst zu bilden! Ja hatte sie sie nur neben sich aufwachsen laffen, im Sonnenschein ihrer naturlich freundlichen Gute, es flunde ficherlich jest beffer um diese armen, eingeschnürten Geschöpfe. Wahr ift es, und das muß man ihnen laffen, ihr Kompliment machen sie wie ein Tangmeister, und höflich find fie, wie man es nur begehren mag; vor ihren Berben: gungen und sonstigen Artigfeiten weiß man sich gar nicht zu retten; auch durchaus fein Künfchen findli: cher Freude scheint aus ihnen hervor. Wenn sie an unsern Rindern nicht nach und nach jum Leben auf: thauen, so muffen sie sie durch ihre froftige Urt versteinern, wenn sie lange bei einander bleiben. muffen dann unfer Beil versuchen, ob die gefunde Natur auch hier der Unnatur Meister werden fann. Die deutschen Namen dieser Rinder hat Mile. Fleuri fogleich beim Untritt ihrer Regierung über sie franjösirt, und aus der Meltesten, sonft Glifa genannt, eine Lisette gemacht. Die zweite sonst Lorchen, heißt nun Lorette. Die Kleinste follte mit aller Gewalt Pulcherie heißen, das ist aber glücklicher Weise nicht durchgegangen, weil sie außer ihrem antiken Namen Pulcheria auch noch den eben so alten Baleria hatte, und nach diesem : Balerie gerufen wird. Lisette und Balerie gehören also von jest an in unsern Lebens= spiegel, den wir Dir in Briefgestalt senden. so wenig wir sie auch gutwillig mit uns einflechten wollten, ihr Einfluß auf uns, ihre positive oder ne= gative Einwirkung bleibt doch einmal unvermeidlich,

fo lange wir in ihrer Rabe find. Das intereffan= teste Gesicht von den Dreien hat die jungste, und obwohl sie ihren Anix eben so steif und bei denfelben Beranlaffungen macht, wie die Schwestern, auch eben fo gemeffen diefelben Phrasen der Soflichfeit sagt, fo glaube ich doch, daß fie die Stimme der Auferstehung einer beffern Ratur früher horen wird, theils weil sie jünger ift als die Schwestern, aber auch deshalb weil ihre Buge eine gang eigne Energie andeuten, mit denen es fehr possirlich fontrastirt, daß sie nicht das harmloseste Rein fagen fann, ohne ihr: Je vous demande pardon, für diefes Rein hingufugen, und auch wenn sie deutsch redet, jeder Bejahung ihr: auf= ju marten! voranschickt. Dies ift den guten Rin= bern täglich eingerieben worden, bis diese und ahn= liche tätowirte Schnörfel endlich in ihrer Saut gehaf= Lorette mußte, nach ihren Bugen und ihrer tet. gangen Gestalt ju fchließen, eine ber luftigsten, leich= testen, fröhlichsten Wefen geworden sehn, wenn man ihr dieses Schnürleib der Runst nicht so fest um ihre Ratur gezogen; daß sie sich nicht darin zu regen vermag. Man mußte sie das Windspiel nennen, wenn man ihre Gestalt bezeichnen wollte. Lisette gleicht ber sanften Mutter am meisten, und ba fie von so bildsamer gefälliger Ratur ift (man mochte fie jum Bilde der reinen fast willenlosen Empfäng= lichkeit, aufstellen); so hat auch bei ihr die Schule der Mile. Fleuri am meisten gefruchtet. Diese hat fie völlig in ihre Form gegoffen.

Anch ist sie auf dieses ihr Meisterwerk nicht wenig eitel. Avez vous jamais vu une douceur, une égalité de caractère plus parfaite, que dans Mile. Lisette? fragte sie mich neulich mit der sichtbarlichsten Selbstgefälligfeit. Die Mutter fangt jest an ju abnen, daß sie sich in der Bahl der Erzieherin ihrer Töchter wohl geirrt haben fonnte. Gie machte gefiern die Bemerfung, unsere Rinder schienen ihr viel gludlicher als die ihrigen — und obgleich sie auf den ersten Anblick mehr Rinder zu senn das Ausehen hätten, so könne man an ihnen doch nichts findisches, nichts läppisches gewahr werden, und feste dann bin-, zu: ich fürchte, ich werde ihre kleine Familie bald lieber haben muffen, als meine eigene. Das follen Sie nicht muffen, fiel ich ein; denn noch wird die heitere Rindheit in den Ihrigen vielleicht wieder her= vorzurufen fenn.

"Wie das aber?"

Wir müssen unser Seil fürs erste an Mile. Fleuri versuchen. Können wir sie nicht gelenkiger machen, dann müssen wir mit ihr in Traktaten eingeshen, daß sie die Kinder wenigstens senn lasse, was sie selbst nicht mehr sehn kann, und vor allem den Eindrücken nicht entgegen arbeite, die die neue Koloznie vielleicht auf sie machen dürfte. Denn das ist einmal gewiß, daß die gute Natur im Menschen sich in diesen Jahren leicht wieder emporarbeitet, wenn der Unnatur nicht etwa dadurch Borschub gegeben wird, daß die Eitelkeit oder irgend eine andere Leiz

denschaft mit ihr in ben Bund tritt. In dieser Berbindung freilich wird sie leicht unausrottbar. fage dem 13-14 jährigen Bieräffchen, es fei durch feine lieblich frausen Manieren die Bewunderung des gangen Rreises in dem es lebt, ober gar ber gangen Stadt, und es wird sicher nicht unterlaffen, feine schnippischen Mienen und Gebehrdungen nebst den fämmtlichen Rapriolen, die dazu gehören, täglich dem Spiegel juguschneiden. Man lehre das Mägdlein, das gern die Rechte der Erwachsenen an fich reißen wollte, daß es durch frenge Beobachtung der ge= wohnten gesellschaftlichen Zeremonien um so viel fru= ber für voll gelten fonne: diese Lehre wird da sicher fruchten, wo nicht schon befferer Same emporgefom= men und fraftig gediehen ift. Die gute Elwire borte mir febr aufmertfam ju.

Sie kennen mich, Theure, von Jugend auf, und sind vielleicht, mit allem was an und in mir ist, besser bekannt als ich selbst. Und so müssen Sie auch wissen, wie ich's mit meinen Mädchen im Sinn habe, und welche Absicht ich hatte, als ich die Fleuri zu mir berief. Sie ward mir als eine der besten Erzieherinnen gerühmt, ich hosste von ihr, was ich mir selbst nicht zutrauen durfte. Meine Kinder waren wohl ein wenig roh, als sie zu uns kam. Ich vermochte es nicht, ihrer Kindheit auch nur einigen Zwang anzulegen. Darum übergab ich sie der Fleuri mit unbedingtem Zutrauen. Sie war nun eifrig darüber her, an ihnen zu schleisen, zu modeln, zu

poliren, und es ist ihr in den 3 Jahren so weit gelungen, als sie es da seben.

Wie es nun zuging, daß ich meinen Irrthum nicht früher eingesehen, als seit ich Sie mit Ihrer froben Schaar täglich sehe, das weiß ich nicht!

Und doch ift es fo leicht ju erflären, geliebte El-Wenn sich vor unfern Augen eine schöne mira. gefunde Ratur ploglich in ihr Gegentheil vermandelte, fo mußte der Unblid uns fürchterlich ergreifen - ohngefähr so als wenn wir aus dem längsten Sommertage, der mit taufend taufend Berrlichfeiten geschmüdt uns anlachte, mit einemmal in einen naß= falten fturmenden Decembertag verfest murden, deffen 7 armselige Stunden uns vom duftern Simmel noch um 2 verfürgt murben. Geduldig und fast ohne es gewahr ju merden, geben oder schleichen wir aus einem Meußersten ins andere, wenn wir ftufenweise hineingeführt werden. Es ift erstaunlich, welche Gewöhnbarfeit in ber moralischen wie in der physischen Menschennatur liegt, und mas allmählige Gewöhnung über uns bermag. Co, meine Freundin, murden Sie der ungunstigen Beranderung ihrer Rinder nicht gewahr, weil sie fo allmählig fam, und durch das, was sie nach und nach murden, das Bild von bem was sie waren, beinabe ganglich in Ihnen ausgelöscht ift. Ich, die ich sie seit 7 Jahren nicht fah, und jenes Bild noch rein in mir trage, sehe den unholden Kontraft mit Schmerg; benn er ift groß. Ihre Rinder gehörten zu den lieblichsten die ich je fah. Bas

C 17830

Ihnen Robbeit schien, war gewiß nichts fehlerhaftes in den guten Rindern, von denen zwei mehr von der lebhafteren Ratur des Baters überfommen haben, als von der mütterlichen Sanftheit. Gine leichte Aufgabe ift es nie, einem Rinde Ausbildung ju ge= ben, bas in seinen Naturanlagen von den unfrigen gang verschieden ift. Ja es ift schon schwer, gegen ein Rind von einer uns etwas fremden Ratur nur gerecht zu sehn, da man sich fast nicht in dasselbe hineindenfen fann. Und dennoch haben die meisten Bater oder Mütter diese ju losen, ba seltener gleich= geartete Chegatten sich verbinden als verschiedene. Denn nicht das Gleiche sucht sich in beiden Geschlechtern, da das schon Gines ift, sondern das Berschie: dene, damit es eins werde. So geschiehet es vor unfern Augen. Der fille Mann bewirbt fich gern um das Leben = fprudelnde Madchen. Der feurigreg= fame Jüngling sucht die stillere Jungfrau und hängt bewundernd an dem Blick der tiefen Rube. In ei= ner Kamilie arten selten alle Sprößlinge nach dem Bater oder einzig nach der Mutter, und die größ= ten Rontraste finden sich oft unter den Geschwistern. Es ist also nothwendig, daß jede Mutter den Driginalcharafter ihrer Rinder findire, die besondere Matur eines jeden erforsche, es diefer gemäß behandle, und nie von allen das Bleiche fodere; nie das fanftere dem lebhafteren, oder umgefehrt das feurigthätige dem fillempfänglichen jum Mufter

vorhalte. Was von diesen so verschiedenen Naturen in einander übergehen kann, das geschieht ohne Zuthun der positiven Erziehung, und macht sich ins Geheim von selbst. Alles absichtliche Streben bewirkt aufs höchste sklavische Nachahmung, und es kann durch sie eine schwache Natur ganz aus ihrer Bahn gebracht und jämmerlich verkrüppelt werden. Und darum ist das Bemühen aller Fleuri's, ganz verschieden geartete Wesen in eine Form zu gießen, nicht nur ein schädliches, sondern auch ein strässiches Beginnen.

Elwire. Was ift aber hier zu thun?

Ich. Nichts anders, als, wie ich schon sagte: Mle. Fleuri zu einer liberaleren Unsicht von der Menschennatur und zu einigem Respect gegen dieselbe zu verhelfen, oder sie zu dem Selbstgeständnist zu bringen, daß sie durchaus nicht erziehen müsse. Lassen sie ihr nur ein wenig Zeit, ob sie sich uns vielleicht zu nähern versucht, und wär' es auch für's erste nicht aus den reinsten Ubsichten.

Elwire. Sie nehmen mir einen Stein vom Herzen.

So sind wir also nun einverstanden. Und Elswira münscht nichts mehr, als daß unsere beiden Häuslein beisammen bleiben und völlig eins werden mögen. Wegen unserer Reise berufe ich mich auf die Journale der Kinder, die Dir gewiß Freude maschen sollen. Lebe wohl!

## Sieben und fünfzigster Brief.

Warum ich Dir von der Schweiz fo wenig fage? von dem gelobten Lande aller Menschen voll marmen Maturgefühls; - weil schon der Männer Briefe gang voll davon find, und weil Du felbst fommen und es feben mußt. D marft Du erft bier! Baren mir einmal alle vereinigt! Wahrlich, Du entbehrft gu viel, daß Du Deine Ida nicht werden siehest, mas fie bald fenn wird, eine der holdfeligsten Jungfrauen. Rft doch das Werden fast überall föstlicher, erquif= fender ju schauen, als das herrlichfte Genu. lich nur dem menschlichen Beiste — aber von einem höheren, der fein Werden fennt, und das ewige Cenn felber ift, haben wir ja nur dunfle Ahnung. Warum rührt und erquickt uns der Frühling durch fein Treiben und Reimen jum Leben fo innig? - Aber bin ich nicht eine Thorin, daß ich den Stachel Dei= nes ohnehin ju schmerzlichen Sehnens nach uns noch mehr schärfe, da ich alles aufsuchen follte, wodurch er sich nur einigermaßen befänftigen ließe? — Rinder schicken Dir diesmal ihr Langenmaaß mit. -So bald ich eines guten Malers oder nur Zeichners habhaft werden fann, erhältst Du Ida's Bild. Bis dahin begnüge Dich mit dem, mas die Feder zeichnen fann. Ida ift etwas weniger lang wie Mathilbe,

wie das die Maage ausweisen, und es scheint, als würde sie nicht viel mehr machsen, da ihre gange Gestalt sich schon in so vollendeter Form zeigt. ganges Wesen und all ihre Bewegungen find burch= aus grazienhaft. Seit sie aus der luftigen Rindheit ins jungfräuliche Leben hinüber gleitet, hat ihr Blid etwas tief sinnendes, das ihr einen zauberischen Reit gibt. - Ihr lichtbraunes Saar lockt fich immer schöner, und das fille, feelenvolle Muge schant einen mit heller Zuversicht an. Mur wenn Platov fie an= blickt, fenkt sich das Augenlied und die schönen langen seidenen Wimpern decken fanft die stille Glut der Augen. Was dies verschämte Riederschlagen wohl will? Platov äußerte neulich, noch nie habe der Unblick eines menschlichen Wesens wohlthätiger auf ihn gewirft, als dieses Rindes, und indem das Wort Rind über seine Lippen gieng, erröthete er, wie vor einer Unmahrheit. — Es war fein Berg das dieses unwahre Wort strafte. — Zu meiner Freude trat Ida herein, und er machte fich fill hin= aus. Ida's Gesicht überstog eine feine Röthe. Was ift Dir, mein gutes Rind? fragt' ich fie. Dich freue mich, daß herr von Platov hinaus geht. Wie so, Ida? hast Du ihn nicht mehr lieb? D ja, Tante, recht sehr lieb; aber ich wollte gern mit Dir allein sehn. Aber das war ja sonst nicht so, Du hattest es fast immer gern, so oft er mit uns sein konnte - da war er der alte liebe Platov, der altere Boldemar; — und nun freust Du Dich, da er weggeht.

- Sast Du mir denn fo gar etwas besonderes ju fagen? Rein, Tante, laß mich nur ftill bei Dir fenn, ich bin bann vergnügter. Gut, lieber Engel, fei Du bei mir, fo oft es Dir fo ums Berg ift, wie jest. -Ich weiß es noch sehr gut, wie es mir war, als ich vierzehn bis funfzehn Jahre alt war; wie es mir da oft so beflommen war, und ich mich nach einer Freun= din sehnte, die mir tief ins Berg schaucte, und alles darin läse, was ich nicht sagen konnte, und mir das verworrene Inwendige ruhig und flar machte. — Ach, Tante, wie sprichst Du so gar innig, recht aus ber Tiefe meiner Geele. Wie fannft Du es benn fo gang wiffen, wie mir ift? - 3ch bin ja doch fo glücklich, wie ein Rind es nur sein fann, und boch muß ich oft hinaus und mich ausweinen, wenn ich Luft haben will. - Da denfe ich dann, ich habe por Freude geweint, daß ich so glücklich bin, und das ist es auch wohl, aber nicht gang — bann benf ich, wenn ihr alle beisammen seid, Du willst nun auch hinein gehen, und wieder luftig febn, wie vor drei bis vier Jahren, und dem Bruder um den Sals fallen, und ench allen fagen, wie lieb ich euch habe, aber ich kann es nicht mehr, am wenigsten wenn Platov dabei ift, und ich weiß es doch nicht, warum ich mich vor ihm schämen — verbergen möchte; er ist doch sehr gut. Bin ich denn nicht mehr was ich war. Bin ich fein gutes Rind mehr? — oder warum fürchte ich mich, ihn anzusehen? Und ich fann doch alle andere so ruhig anblicken. Mur vor

8

Dir, liebste Tante, hatte ich mich auch scheuen muffen, wenn ich nicht bald zu Dir gefommen wäre, und Dir so recht von Bergensgrund gesagt, wie mirs ift. - Das mürde mich febr betrübt haben, mein gutes Rind. Ihr wift es ja, ich lebe nur in eurem Bertrauen, in eurer Liebe mein schönstes Leben. - D fuße Tante, nun ich einmal ein Berg gefaßt habe, Dir alles ju fagen, was mich qualt und freut, nun fann sich nichts mehr zwischen Dich und mich stellen. — Und Du mußt alles wissen. Zest ver= stehe ich das wohl, was Du mir einmal von der Beichte der Ratholiken sagtest — und wie sie auch andern Bergen, die nicht dieser Rirche angehören, jum Bedürfniß werden fonnte. — Run ich Dir meine Unruhe gebeichtet habe, bin ich fo leicht. -Und wenn mir nun wieder beflommen ift, fomme ich ju Dir. — Das thue Du liebes Herz, ich bitte Dich. — Wie weit wir noch gefommen wären weiß ich nicht. — Aber Mathilde fam herein gestürmt und fiel mir heftig um den Hals, dann umflammerte sie Ida wie außer sich, Idchen! Idchen! wie soll ich die Frende aushalten? der Bruder hat Urlaub und fommt hier ju uns. Sieh nur Tante, da steht es; es steht ganz gewiß in dem Briefe, lief' nur! Sie reichte mir den Brief gitternd und frampfhaft judend. Ida umarmte sie mit schonen Schwesterthränen. famen auch die Andern herbei, die Mathilde mit dem Briefe so gewaltig hatten laufen sehen. Bas fleidet ein weibliches Gesicht schöner als Mitfreude — oder

mitempfundener Schmerg? die eignen gewiß nicht. -Wie schön Ida ift, hatte ich noch nie so gesehen als heute, da sie neben Mathilde stand und den Brief des Kähndrichs mit ihr las. — D wie schön hing die große Thräne an der Augen Wimper — wie wallte die gange Gestalt in stiller Freude. - Du freutest Dich an Ida's Gang und Haltung als Du sie in Dresden sabest, und hattest Ursache. — Zest ift das liebe ovale Ropfchen ein flein wenig vorwärts gebogen, und nun daucht mir, fo, gerade fo mußt' es febn: wenigstens in diefer ihrer Stimmung muß es gewiß so senn. Ihr ganger Bau ift febr gart, schlant, und doch die Gestalt fo schon gerundet. -Aber willst Du das Bild der Unschuld sehen, die es durchaus nicht ahnet, was sie ist, so fomm' und sieh' Dein holdseliges Rind. D daß diese garte Anospe in reiner Simmelsluft aufblube, daß fein schädlicher Sauch sie berühre.

Lebe wohl, Emma!

# Acht und fünfzigster Brief.

Ob Ida die Musik noch kultivirt? — D ja, und recht emsig. Ihre Stimme ist lieblich, und ihre Art, das Piano zu behandeln, würde Dich höchlich freuen. Doch scheint ihr Talent zum Zeichnen noch

8 \*

entschiedener. Die allerliebste Blumenzeichnungen sie macht, davon hast Du Proben gesehen: ich meinte, fie murde dabei fiehen bleiben. Un meinem letten Geburtstage hat sie mich durch ein Ungebinde über= rascht, das mir den größern Umfang ihres Talentes hinlänglich beweiset. — Du erinnerst Dich gewiß der schönen freien Handzeichnung der Madonna mit dem Rinde auf dem Schoofe, das ihr so sehnlich verlangend in das himmlische Auge sieht, und das von der seligen Mutter mit namenlosem Ausdruck angeschauet wird. - Diefes Bildes, das feit eini= gen Monaten nicht aufgehängt mar, hat sie sich ju bemächtigen gewußt, und ift jeden Morgen ein Paar Stunden früher aufgestanden als ich und die andern alle, und fo hat fie uns allen unbemerft die Zeich= nung deffelben vollendet, nachdem fie zwar die einzelnen Theile des Gesichts nach einem Studienbuche mit anhaltender Geduld geübt, darauf einige leichte Ro= pfe gezeichnet und endlich sich an dies Werf gemacht. Es ist ein wohl gelungener Bersuch. Gleich am folgenden Morgen ließ ich einen wackern Maler ju uns fommen, zeigt' ihm das Bild, und nahm ihn ju unferm Lehrer an. - Er mar höchst vermundert, als ich ihm ergählte, wie dies Bild entstanden. alle nehmen jest Stunden bei ihm, auch ich. Du würdest Dich gewaltig freuen wenn Du die kleine Beichenafademie sehen solltest, und wie da gewetteifert wird. Ida wird mich nur ju bald einholen, und ehe wirs uns versehen eilt sie uns allen vorbei.

Hertha sudelt noch sehr kindisch, so lange ich mich auch schon mit ihr beschäftigt habe. Mathilde bleibt bei der Landschaft, Clärchen macht recht artige Blumen, und will sich nun auch an Köpfen versuchen. Seit dem Tage da Ida's Zeichnungen erschienen, wird alles mit dem Malerauge von uns angeschaut. Aber sei deshalb nicht bange, Emma, daß irgend etwas Schönes von uns ganz darüber hintan gesetzt wird. Wir wollen uns schon zügeln.

Während der Zeichenstunde sieht der Meister oft so unverwandt nach Ida, daß ich glauben muß, er hat ihr Bild im Kopfe schon fertig. Wenigstens glaube ich stark, daß er ihre Züge in der Absicht studirt, sie zu malen.

# Meun und fünfzigster Brief.

Vier Monate sind wir nun hier. Die Männer streiften während der Zeit umber und besuchten uns von Zeit zu Zeit. Unser lieber Pfarrer ist wieder nach Neuenburg zu seiner Gemeine zurückgefehrt. Betth hat ihn begleitet. Ihr Leben war wieder aufzgeblühet. Und es war Zeit, daß sie mit dem Bater heimkehrte, ehe auch sie von Woldemar's brennendem Auge noch tiefer getroffen, noch inniger durchdrungen wurde.

Platov und Woldemar durchfreuzen jest das Land nach allen Richtungen. Bruno gefällt sich in Genf und in unserer Nähe so sehr, daß er sich jest nicht entschließen konnte, sie zu begleiten. Er ist also hier unser täglicher Begleiter und nimmt an allen unsern Freuden, Beschäftigungen und Streise=reien Theil. Auch ist er zum Mitglied unserer Zei=chenakademie aufgenommen worden. Hertha hat keine Geduld zum Zeichnen. Auch zur Musik ist es zu spat für sie. Sie ist einmal über die Jahre hinaus, wo man die blos mechanischen llebungen, die zur Sache unerläßlich gehören, noch von sich erlangen kann; dazu kommt nun noch ihre grenzenlose Besweglichkeit.

Es werden ihr also beide Künste erlassen. Uebrigens wird sie mit jedem Tage interessanter. Sie unterscheidet sich von der ganzen übrigen Rolonie durch einen schnellen tressenden originellen Wiß, versbindet ihn jest aber mit einer Gutmüthigkeit, wosdurch sie uns allen sehr lieb wird. Unaushörlich neckt sie die ganze Gesellschaft, den Bruder nicht ausgenommen, und doch kann ihr niemand zürnen, selbst Mathilde nicht, die ihr am öftersten zum Ziele dient, und die doch noch vor ein Paar Jahren den kleinssien Spott gleich tragisch nahm. Un mich allein will ihr Wiß sich noch immer nicht wagen, und als ich sie neulich einmal fragte: aber Hertha, warum soll ich allein frei ausgehen? Hast Du in Deinem Röcher keinen einzigen Pfeil für mich? — Da maß

sie mich mit einem schelmisch verstohlnen Blick und schwieg. "Sast Du benn auf meiner Rasenspite nie eine immer wiederfehrende Fliege gesehen, die ich ungeftum und vergeblich wegjagte, und fonft fo etwas? Warum verschonst Du mich immer?" Endlich sagte fie: ja Tante Celma, wenn Du über Bertha fo un= geduldig geworden wärest, als gewisse ehrbare Leute über Fliegen und Mücken werden fonnen, dann hatte ich auch um Dich herumsummen und über Dich la= chen muffen, wenns Dich geprickelt hatte. Aber Du bliebst immer so freundlich, und Dein Ernft ift mir niemals fomisch vorgefommen. Dich zu neden, würde Wag' ich es doch bei Ida fast mir gottlos dünfen. nicht mehr. Aber sieh' nur den Bruno an, muß man sich ihn nicht immer mit dem langen Philoso= phenbart benfen, wenn er so gravitätisch thut? D was gabe ich darum, ihn nur ein einzigmal als Raths= beren mit einer großen Pericke ju feben, wie er fein weises haupt auf einer weißen Schüffel von Rragen ju Rathe trägt." Go strömt es fort, wenn ihre Schleußen einmal aufgezogen find; und alle in der Gefellschaft haben den fleinen Arlefino gerne, und laffen ihr alles durchgeben. Ihre immer machsende Gutmuthigkeit fohnt den faufteren Bruno immer wieder mit ihr aus, der über ihren Muthwillen leicht ungeduldig werden fonnte. Aber, Bertha, fagte er fürzlich einmal, als sie ausgelassen lustig und neckisch war, warum haben wir alle die Ida fo lieb? ift es Dir denn gar nicht möglich, Dich nach ihr zu bilden?

und mas antwortete sie? "Meulich fagte ich jum Rohrsperling am Gee, als wir vorübergingen, es mare boch febr ungezogen von ihm, daß er feine Nachtigall mare, und nicht wenigstens wie die Nachtigall fänge, die wir doch alle viel lieber hätten, als ihn — aber er flog und gaufelte immer um mich herum, ich wollt' ihn haschen und ihm das Schnä: belchen zubinden, aber er froch tiefer ins Schilf und schrie beraus: Aeffchen, Aeffchen, fomm zu mir! Aeffchen, fomme nicht zu Dir! Bruder, ich wollte Du mareft ein Schwan, und schifftest gravitätisch auf dem See herum, und ich mare der Rohrsperling, dann gaufelte ich immer um Dich herum, und fange Dir das belle vor, mas ich mußte, und feste mich auf Deinen folgen Flügel, und schiffte mit Dir, und ebe der Schwan den langen Sals umgebogen, um ju feben, mer ihn pict, hufch mare das Boglein wieder im Schilf: So fertigt sie den Bruder oft ab und fo fann fie's Stundenlang treiben, bis ich fage: Spätchen, bor' auf! - bas ift ihr genug: fie fieht mich verstohlen an, legt den Finger auf den Mund, und macht sich irgend etwas ju schaffen. Auch fann ich Dir nicht fagen, wie intereffant es mir ift, diefes gang anders geartete Wefen fich frei entfalten ju sehen. Sie bringt ein neues Farbenspiel in unser Leben. Ich habe mit dem Bruno hinlänglich ju thun, ihn gerechter gegen diese ihm fremde Ratur gu machen. Seine Begriffe von der eigentlichen Beib: lichkeit find allzubeschränft. — 3da ift sein Ideal,

und mas sich dem nicht nähert, meint er, fei unweißlich. Oft halte ich ihm vor, wie langweilig die Welt befonders die feinere gebildete Belt und ihr Gefell. schaftsleben febn murbe, wenn alle Weiber gang in eine Form gegoffen maren - und daß wir billig mit banfbarer Gelehrigfeit auf die Ratur achten follten, die in der Geister= wie in der Korperwelt ihren Reich= thum und ihre Fülle in so taufendfach wechselnden Erscheinungen beurfundet, und daß es nicht etwa ein besonderes Berdienfi, fondern ausge: machte Schuldigfeit des erziehenden Men= fchen fei, in jedem ihm anvertrauten 2Befen das auszubilden, moju es feine individuelle Ratur ausgeprägt hat. Ift denn aber Hertha's sprudelndes immer herausfahrendes Wesen nicht wirklich sehr unweiblich? Rein, guter Bruno, es ift nur eine anders gestaltete Beiblichfeit. Rur wenn sie damit uns alle ju beherrschen versuchte, und die wirfliche lleberlegenheit des ruhigen Ernstes leichtsinnig wegzuspötteln wagte, und wenn wir uns irren ließen, dann murde sie unweiblich werden. Gerade dadurch, daß wir ihr eigenthumliches Beiftesleben frei hervorfprudeln laffen, gewinnen wir auch Raum für den Ernft - auch gibt es für die fehr lebhaften Mädchen ein gewiffes Anabenalter, wenn ich es fo nennen darf, das erft vorüber febn muß, ehe die Beiblichfeit Plat gewinnen fann. Sie in diesem Alter hart und eng ju beschränken, ift nicht gut. Gein Gie nur geduldig, lieber Bruno,

Sie werden einst Freude haben an Ihrer Hertha. Wenn sie es dem Bruder allzu fraus macht, dann tritt gewöhnlich Ida ins Mittel, und vertheidigt sie gegen ihn, und zwar mit schönem Ernst. Siehst Du, Bruno, sagte Hertha heute, Ida will, es soll nur eine Ida sehn, und Du willst ihrer zwei haben. Nein, Idchen, Du sollst unser aller Bernunft bleisben, und ich bleibe euer einziger lieber Spasvogel, und so bleibt jedes in seinem Gebiet. Daß mirs nur keines von euch versucht, auch närrisch sehn zu wollen, und Du Bruno am wenigsten, hörst Du, sonst schenke ich Dir eine Alongenperücke.

An Ida hängt sie schwärmerisch. Clara sieht als Mittelnatur zwischen allen. Auch sie hat Wit oder vielmehr Naivetät, die oft wie Witz trifft, und wie Witz aussieht. Das ist eine rechte Kernnatur, fräfztig gesund, bis ins innerste Mark.

Moch will sich unser Häustein immer nicht recht mit Elwirens Töchtern befreunden. Dies betrübt die Mutter. Doch das wird noch kommen; nur nicht, so lange die Fleuri sie regelt. Mit Hertha habe ich der Fleuri wegen einen förmlichen Bertrag schließen müssen, daß sie sich durchaus nicht au sie wage. Auch hat sie meine Gründe begriffen und sich seitdem keinen schelmischen Blick auf jene mehr erslaubt, welche sie sonst wohl mit dem Namen méchante créature beehrte, und ihr aus dem Wege läuft, wo sie kann. Bon Mathilden scheint die Fleuri am meisten zu halten. Obgleich Mathildens Gravis

- --

tät eine ganz andere ist, als die ihrige. Sieh, liebsste Emma, da hast Du einmal wieder eine Sfizze unsfers kleinen Lebens. Bergilt sie so gut Du kannst, und suche mich, wo möglich an Umständlichkeit zu übertreffen. Bor allen Dingen schreib bald, Deisner —

# Sechszigster Brief.

Der Bruder Fähndrich ist da. D wie tief empfindet die anscheinend kalte stolze Mathilde! Das ganz kleine Häustein war eines Abends in einem Halbkreise um meinen Sopha versammelt; ich hatte ihnen einen Thee versprochen, wobei immer gelesen wird. Wir lasen die Geschwister von Göthe; uns allen war es so von Herzen behaglich. Da sprang die Thür auf. Die Magd, die einen Fremden anmeldete, trat herein, der Fremde unmittelbar hinter ihr. Die Unisorm überhob uns aller Zweisel. Mazthilde blickte zuletzt auf. Ihn anschauen, ihm um den Hals sliegen, und Bruder! Bruder! rusen war eins.

Sie hielten sich lange schweigend umfaßt. Große Tropfen rollten von Mathildens Wangen. Bald schloß sich ein Kreis um die beiden. D ein schöner Kranz liebender Menschen! Ich ließ sie lange gewäh: ren. Endlich nach oft abgebrochener, oft wiederhols ter Umarmung nahm Mathilde den Fähnrich bei der Sand, und führte ihn ju mir. Sieh Bruder, das ift meine Mutter, mein Schutzengel. Ihr danke ich alles, was ich bin und was ich noch werden fann. Sie hat mich mir felbst geschenft. Und nun fann ich auch Dir eine beffere Schwester fenn, als sonft. Glauben Sie das nicht, Mathilde thut fich felbft unrecht, fagte ich ihm; manches bat sie bei uns erft ge= lernt, aber lieben fonnte fie ihren Bruder ichon im= mer, das liegt tief in ihr. Der junge Mensch ift ein hubsches eitles Offizierchen, jest neunzehn Jahre alt. Er weiß es, daß ihm die Uniform fehr wohl fteht. Selten geht er einem Spiegel vorbei, ohne nich durch einen Blick hinein gutlich ju thun. Leer scheint er mir noch fehr, aber Mathilde merft es noch nicht. Mur in das Geschenf, welches er ihr mitgebracht, fann sie sich nicht finden. Es besieht in einer fleinen Toilette mit Schminftoschen und anderm Zubehöre der frivolsten Berschönerungsfunft. Auch schämt sie sich, es andern zu zeigen, und bat mich, daß es besonders Sertha nicht erfahren möchte. Sertha hat das eitle Offizierchen fehr bald aus: gefunden. Aber Mathilde hütet ihren Blid bestan: dig, so oft er einen sathrischen Pfeil auf den Fahn= rich abschießen will. Auch umgibt sie den Bruder beständig, wie mit einem Schilde, und bewacht ibn ängstlich, damit er nichts sage, wodurch er sich bei den andern schade. Sie weicht ihm fast nie von der

Seite. Bertha fagt, fie fei fein Mentor, feine Di= nerva, und dede ihn mit der Alegide. Es ift wirflich ein schönes schlankes Geschwisterpaar, und recht lieblich neben einander zu schauen. Ihn scheint Da= thildens Allgegenwart ein wenig zu drücken; er möchte befonders gern mit Hertha spaßen, aber Mathilde leidet es nicht. — Bift Du denn nun gang glud: lich? fragte ich Mathilden. Ich weiß nicht, beste Tante, warum ich nicht gang froh fenn fann? und doch weiß ich es; es ift die Furcht, daß der Bruder Dir und Ida mißfalle. Auch fürchtest Du Hertha's Züngelchen ein wenig? 3ft's nicht fo, Mathilde? So ist es, Tante! Ich könnte es nicht ertragen, sie über ihn spotten ju hören — und doch weiß ich, daß sie es gar nicht bose meint. Ueber mich mag sie immer lachen, nur über den Bruder nicht, das könnte ich nicht verschmerzen. — Sie wird es auch nicht, ich stehe für sie.

Ich nahm Hertha hernach zu mir 'allein auf der Gartenterrasse, wir sesten uns auf ein einsames Bänkschen, das von Waldreben überhangen ist. Man übersieht von da 'den ganzen Garten und sieht auf den See hinaus. Mathilde und der Fähnrich gingen Urm in Arm in einiger Ferne vorüber. Es ist doch was köstliches einen Bruder zu haben, sing ich an, wie die Mathilde jetzt so glücklich ist! Wie sie so schön an den Bruder geschmiegt dahin wandelt! — Ja, Tante, das weiß ich auch, wie man da so glücklich ist! Wenn ich den Bruno nicht hätte, ich möchte

The state of the s

nicht leben. — Das sieht man Dir aber nicht im= mer an, daß Du ihn so gar lieb hast. Oft scheint es, Du habest Deinen Muthwillen lieber als den Bruder, wenn Du ihn so recht auf den Bruno loslässest.

D darüber habe ich mich schon oft geärgert, aber ich fann es nicht laffen, ihn zu neden, wenn er fo unbandig vernünftig - gravitätisch meine ich und so weise ist. Wenn ihn aber ein andres neckte, dann wurde ich fehr bofe werden, und wenn es felbst Ida mare, ich fonnte unartig gegen sie fenn. Run fieh, Bertha, gerade fo wie Dir's da ju Muthe wird, fo ift es jest auch Mathilden, und darum umgibt sie den Kähnrich beständig — "und darum foll auch Bertha ihn nicht nedisch ansehen, und wenn er ein noch so lächerliches Märrchen mare. Nicht wahr Tante?" Ja, Bertha, ich fordre von Dir, daß Dir die Schwesterliebe einer andern heilig sei - und daß Du mit Deinem losgelaffenen Muthwillen nie mehr die Freude eines ichonen Bergens trubft. Denfe nur, wie fehnlich und wie lange Mathilde fich auf diese Tage schon voraus gefreut' hat! und wolltest Du der Robold senn, der sie schadenfroh ftorte? Rein gewiß nicht, Tante, verlaß Dich auf Hertha. Aber Tante, warum fonnens denn die Schwestern fo gar nicht vertragen, daß der Bruder im mindeften ange= fochten werde? Das hat außer ber schönen Schwe= sterliebe wohl noch einen besondern Grund, liebe Hertha. D welchen? — Als einst in Birfenfeld

ein stößiger Stier auf Dich ju fam, und Du gang außer Dir marft vor Entfeten - ju wem rannteft Du? und wer schwang Dich über die Maner in den Garten, und webrte mit feinem Birfchfanger den Stier ab? Es war Bruno, bei dem Du Schut fuch= test und fandest. Und wer rif Dich in Deinem Sten Jahre aus der Flamme, als die wilde Bertha dem Ramin zu nahe gefommen mar, und schon ihre Rleider brannten, mer trug sie brennend in feinen Ur= men aufe nachfte Bett, und dampfte mit feinem eig= nen Körper die Alamme, indem er fich felbst verbrannte. Es war Dein ernfter Bruno. Und wer nimmt Dich gegen die Beschuldigung der Fleuri und gegen jede abnliche Unflage, daß Dein Berg bofe fei, in Schut, - wer anders als Bruno? Alle Schwestern die einen Bruder baben, find von der Matur auf den bruderlichen Schut angewiesen. ihnen vertritt überall der Bruder die Stelle des Baters, wo es auf Schut anfommt: daher jum Theil das peinliche Gefühl der Schwester, den Bruder furchtfam, schwach, verächtlich oder auch nur lächerlich ju feben. — Run Tante, durch mich foll die gute Ma= thilde feinen bosen Augenblick mehr haben, das darf ich Dir versprechen, denn Sertha fann nie mehr gang leichtsinnig senn, seit sie mit Dir und 3da lebt. Bor euch beiden murde ich mich fürchten, wenn ich euch nicht so entsetlich lieb haben mußte. Roch denselben Albend antwortete sie recht artig und fo gar beschei= den auf eine munderliche Frage, die der Kähnrich

aus Langerweile an sie that — Bruno gab ihr einen sehr freundlichen Blick, und sie legte den Finger auf den Mund, gab ihm aber unter dem Tische freundlich die Hand.

Ida ging nach Tisch auf sie zu und füßte sie, fast mütterlich belohnend. In einigen Wochen ist der Urlaub des jungen Menschen zu Ende.

THURASE

Lebe wohl, beste Emma!

# Gin und fechszigster Brief.

Seit meinem letten Briefe habe ich fast eine zu lange Pause gehalten. Aber ich rechnete auf die Briefe der Kinder, die Dir immer reichern Ersatz geben müssen, und die meinigen immer entbehrlicher machen. Durch sie weißt Du, daß Mathildens Bruzder uns längst wieder verließ. Auch hatte die Unterbrechung in unsern Studien durch ihn ohnedem fast zu lange gedauert.

Seitdem hat sich auch Mlle. Fleuri von Elwiren und ihren Kindern getrennt. Zu uns herüber ziehen konnten wir sie einmal nicht. Ihr durchaus verzerrs tes und verstimmtes Wesen lag zu tief, und konnte sich mit der bessern Natur nicht mehr ausgleichen. Elwire ist sehr froh, diese Scheidung zu Stande ges bracht und überstanden zu sehen. Die Kinder koms

men mir vor wie junges Geflügel, das man mit gebundenem Fittich und Beinen in einem wohlverschlof. fenen Korbe meilenweit gefahren oder getragen. Man ist nun an Ort und Stelle, macht den Korb auf, lof't die Bande, und will es auf dem Sofe laufen laffen. Aber die Flügel find gelähmt, die Beine geschwollen, denn sie waren hart gebunden, sie haben mit der suspendirten Rraft auch selbst den Willen ju fliegen oder ju laufen auf eine Zeitlang eingebüßt. Doch laßt es nur, lieben Leute, laßt es scheu in den Winfel ducken; - die Rraft fehrt wieder - find anders Flügel und Beine nicht zerbrochen — der Wille mit ihr, die Ratur restaurirt sich, das gemiß= handelte Wesen richtet sich aus der Berfrüppelung auf und wird wieder mas er war. Mur wenn dem armen Schächer die Beine gang gerschlagen find, fann er sie nie wieder brauchen. Elwire wollte nun daß ich ihre Töchter völlig unter uns aufnähme. habe ich abgelehnt. In ihrer fast gang negativen Gegenwart konnen sie sich am ersten wieder aufrich= Sollten sie gang mit uns fenn, ohne uns ju stören oder zu unterbrechen, so mußten sie sich schon gang in unsere Lebensweise und Zeiteintheilung fügen, und das wäre ein neues Joch für sie wenn gleich ein sanfteres als der Fleuri ihres. Für unsere Rin= der ist es feins, sie haben es von flein auf als ein Glud angesehen, immer, entweder felbst hatig oder still aufmerksam zu fenn. Der Wechsel von bei= den ift ihnen Erholung. Sie felbst haben, von mir

17/100/1

A Proposition of the Parket

aufgefordert, diefe Gintheilung ihrer Stunden gemacht, der sie sich also auch gang freiwillig unterworfen. Wenn wir, wie dies fast schon beschlossen ift, von jest an noch ein Jahr hier bleiben, fo muß der bloße Umgang mit unfern Rindern ohnehin schon fehr vortheilhaft auf Elwirens Töchter einwirken. Und sie mogen sich in den Erholungestunden gern alle vereinen. Auch find fie, feit der Fleuri Abreise auf allen Spagiergangen bei einander. Un unfern Borlesungen durfen sie für's erste noch nicht Theil nehmen. Sie haben noch nichts deutsches gelesen, und fonnten mit unsern Rindern nicht Schritt hal= ten; denn diese lefen fein Buch, und horen feins vorlesen, wovon sie mir nicht genaue Rechenschaft geben fonnen. Sie lesen sehr wenig. Saben sie den Beist eines Buches gefaßt, so zeigt sich das bald. Bum blogen leeren Zeitvertreibe lefen fie nichts, gar nichts. Bur Erholung von unfern fleinen Anstren= gungen ladet uns die herrliche Ratur fast täglich ein. Und an Tagen, wo sie sich unfreundlich ver= hullt, oder uns die rauhe Seite gufehrt, fieben uns die Runfte liebend jur Seite. Bas branchen wir denn Mafulatur in Form eines moralischen Zeitver= treibes? o ber unseligen Gundfluth von fadem Geschreibsel - die einer der größten Bohl= und Uebel= thäter des Meuschengeschlechts durch die Erfindung der Presse über uns gebracht hat! Doch Du, geliebte Emma, bist dem Gebirge Ararat nahe, das die Fluth nicht erreichen fonnte. Dir fendet die verderbte

Schriftsteller-Welt in Deiner Arche nichts zu. Was Dir gebracht wird, sind frische grünende Delblätter des schönern Geisteslebens. Du also kennst die Mizgreine nicht, die sich Deine Freundin oft angelesen, wenn sie zu halben Tagen und Nächten das traurige Gewäsch durchsuchte, was man für große und kleine Kinder zusammenschreibt, um etwas nur etwas brauchbares für unser Säustein heraus zu sischen. Da ward ich denn mit mir eins, diesen Tand ruhen zu lassen, den Berstand unserer Kinder mit anschauender Sachkenntniß zu nähren, ihr Herz still an der Natur und an der heiligen Liebe erwärmen zu lassen, und ihre Phantasie durch wirkliche Meisterwerke belebend anzuhauchen.

Wie dies über alle meine Erwartung gelingt, das von scheinen die Briefe der Kinder schon eine Borsahnung zu geben. Aber willst Du es ganz wissen; ich darf getrost sagen: komme, und siehe! Ein unbestangeneres Urtheil, eine zarter blühende Phantasie, und eine größere Innigkeit der Liebe, mußt Du noch bei keinem 15jährigen Mädchen gesehen haben, wie bei Deiner Ida. Romme und siehe! Du glückliche Mutter.

Wenn die gefnickte Natur der Rinder unfrer Freundin sich erst ein wenig wieder gehoben hat, und ihr Geist von dem lebendigen Odem der frischen Jusgend noch einmal angehaucht ist, dann sollen sie auch mit uns lesen. Früher würde ihre untheilnehmende Gegenwart uns stören, ohne ihnen ersprießlich zu sehn.

Celbst Deine Freundin wird bei dem Genuffe der herrlichsten Geistesprodufte unvermerft von Dif. muth und Langerweile beschlichen, wenn sie mußige Ohren neben sich gewahr wird, durch welche nichts eindringen fann, und vollends Menfchen, deren Berg allem Zarten und Schönen unerreichbar ift. Mit unsern Kindern fann ich so manchen der schönsten Benuffe theilen. Mathildens Geift fann recht farfe Speise vertragen. Das Große, das Erhabene, das Romantische ergreift sie gang besonders. Ida's Ihri= scher Geist fann sich besser mit der stilleren Ihrischen Poesie befreunden. Reulich überraschte ich sie des Morgens frühe bei einem eigenen poetischen Bersuche, den sie ins Reine schrieb. Als sie fertig war, legte sie das Blatt still auf den Tisch vor mir bin, und schlich hinaus. Ich las und war nicht wenig überrascht. Ich lege Dir die Erstlingsblüthen ihres Gei: ftes bier ein.

#### Die Lämmerwolfen.

Lämmer des Himmels, wo ziehet ihr hin? Mit euch zieht Ida's schnender Sinn. Ziehet aus blauen lüftigen Wegen, Ziehet dem Aufgang des Lichtes entgegen.

Himmlische Heerde, ach fern wo der Mond Strahlend herüber kommt, ferne da wohnt Liebend der Vater, die Mutter, die Kleinen: Grüßet ihr Lämmer des Himmels die Meinen. Saget, daß Ida in Liebe versenkt, Wandelnd am Ufer der Fernen gedenkt. — Zieh nun in Frieden, du himmlische Heerde, Weidend am Himmel und lächelnd der Erde.

Ist dies Dein allererster Bersuch, Ida? fragte ich sie, als sie wiederkam.

Ich habe wohl schon einen frühern gemacht, beste Tante: willst Du auch den sehen, so hole ich Dir das Blatt. Sie brachte es, und Du sindest es gleichfalls hierbei.

#### Der Thau im Grafe.

Habt ihr getrunken vom himmlischen Thaue, Blümlein der goldenen Frühlingsaue? Gräschen habt ihr alle getrunken? O wie leuchten die goldenen Funken! Gräschen ihr habet alle getrunken.

Wiegend hängen an allen Spißen Leuchtende Tröpflein: sie funkeln, sie blißen. Blümlein, hat euch die Sonne geküßt, Daß ihr die holden Aeuglein aufschließt? Blümlein sie hat euch strahlend geküßt.

Soll ich euch rauben der goldenen Aue, Blumlein, getränket vom himmlischen Thaue? Blumlein des Frühlings, soll ich euch pflücken, Liebend ans klopfende Herz euch zu drücken! Soll ich euch schonen, soll ich euch pflücken? Blühet, ihr Blümchen der goldenen Aue, Blühet und glänzet im himmlischen Thaue, Wollet ihr freundlich mit Düften erquicken, Ida will liebend herunter sich bücken, Liebend ans klopfende Herz euch zu drücken.

Und wie bist Du denn darauf gefommen, 3ba, fo etwas ju machen? — D ich war oft so vergnügt, und ein andermal wieder so wehmüthig, daß ich mich nicht zu laffen mußte, und doch fonnte ich's nieman= den sagen, wie mirs so feltsam war, selbst Dir nicht, meine allerbeste Tante. Da dacht ich, es muffe den Leuten die gedichtet, wohl fo ju Muthe gewesen senn, und da hatten sie sich vielleicht damit geholfen, daß sie jum Papier gegriffen. Und so habe ich es verfucht, und wenn ich geschrieben, dann mar ich wie= der gang ruhig. Es gibt Stunden, wo ich immer= fort schreiben mochte, und dann wieder andere, wo ich immer sinnen muß. Aber sei nicht bange, liebste Tante; Ida wird darum doch Deine fleißige Ida bleiben. Sieh' Emma, so ist Dein Rind. wohl, glüdliche Mutter!

# Zwei und fechszigster Brief.

Danfe mir nicht, liebste Emma, für bas in Deinem Rinde gewordene Schone, Berrliche, und wenn ich Dir davon mit noch größrer Ruhmredigfeit schrei= ben follte, als ich bisher mohl that. Ich weiß zu gut, wie wenig davon auf Mechnung der Ergiebe= rin fommt, und wie viel der großen Bilduerin davon gebort. Glaube g. B. ja nicht, daß auch nur dies fleine poetische Flämmchen, das jest noch schwach hervorleuchtet, das Merf der Bildung sei. Rein, Emma, wenn ich Untheil daran hatte, mare es ans ders, auch muffen ja dann Clärchen und Mathilde eben fo wohl solche Beistesstrahlen auswerfen, denn fie haben denfelben Unterricht genoffen, und an mei= nem täglichen Umgang gleichen Untheil mit Ida gehabt. Die Poesien die ich ihnen mittheilte, maren alle in einem gang andern Beift gedichtet. Du weißt, welche Dichter wir am meisten lafen und auswendig lernten. Gin folches Alammchen aber, welches die Natur unmittelbar entzündet, nicht belebend anhauchen wollen, wurde mir unrecht scheinen. Und es auszulöschen ware ohnedem gang vergebliches Beginnen. Ich fonnte ja nichts als dieser lieblichen Phantasie freundliche Bilder zuführen, und dieses tiefe Gefühl mit warmer Liebe nähren und pflegen. So ift nun geworden, mas Du siehest. Und das so

gewordene stehet feiner weiblichen Tugend hindernd entgegen, wie die angebildete Künstlerin nothwendig thun muß. Das Bewußtsehn der Naturgabe erhält das Gemüth des Weibes in schöner Demuth, eben weil es eine Gabe ift. Das an sich geriffene, mit Anstrengung und Studium sich angeeignete macht folg und übermuthig, wenigstens im Beibe. die Leidenschaft, das Errungene ju erhalten und ju vermehren, nimmt Besit vom gangen Gemuth, und macht leicht Efel an tausend fleinen Dingen, die mit einander die schöne Sauslichfeit ausmachen. Sie fonnen fortan das Gemüth nicht mehr heiter beschäf= tigen: und werden sie auch betrieben, so ift es mit Seufgen ob ihrer Rleinheit. Richts fann hierüber sprechender belehren, als die Rinderstube einer folchen Hausfrau. Sei Du aber über Deine Ida gang un= beforgt. Wie sehr sie jur schönften Sauslichfeit ausgeprägt ift, bas hat fie in Platov's und Woldemar's Rranfheit und an Deborahs Rranfenlager bewiesen, und wird den größten Beweis der Zufunft nicht schuldig bleiben, dafür stehe ich. Wie ich aber Mäd= chen alle ju dem anhalte, mas doch immer auch ein wesentlicher Theil des weiblichen Berufes bleibt, da= von habe ich Dir fürzlich nicht gesprochen, und eben fo bin ich Dir die Mittheilung unfrer gangen hiefigen Einrichtung noch schuldig. Wohl ift nicht viel besonderes davon ju berichten. Doch das mußt Du wenigstens wiffen, daß ich Clarchen jur Borsteherin des gangen Saushaltes gemacht, auch ihr alle Ausgaben sammt der Berechnung davon anvertraut habe. Das Detail der Wirthschaft besorgen sie alle Wochenweise. Da wird weder Ida noch Mathilde, noch die leichtsinnige Hertha verschont.

Freilich ist es an allem fehr merflich, wer eben die Woche bat, und am besten steht sich die gange Ge= fellschaft, wenn die häusliche Birtuofin Clara die Reihe trifft, denn auch sie muß die Reihe mit halten. Das gestehen ihr auch alle einmuthig zu. Der bohen, feierlichen Mathilde stehet es freilich gar sonderlich an, wenn sie mit ihrer Woche das Bund Schlusfel übernimmt, und einen Theil des Bormittags in der Ruche zubringt, aber man merft ihr feinen Wi= derwillen an. Clarchen ift im Saushalt, wie der Tifch im Baffer, d. h. durchaus im Glemente. 3da. ist der Unblick von manchem, was jur Rüche gehört, noch immer widrig. Du fennst ja ihren hohen Rein= Aber sie fügt sich. Wie sie gles Gelichfeiteffinn. flügel von frühester Rindheit an liebte, weißt Du gleichfalls. Unter ihrer Aufsicht fand schon frühe der Sühnerhof. Und da war denn oft große Roth, wenn irgend ein Suhn geschlachtet werden follte, an dem sie ihr besonderes Wohlgefallen hat. Sierüber waren wir noch immer nicht gang im Reinen. Reulich fam Clarchen als sie die Woche hatte, gegen Abend ju Ida und foderte ein Paar Sühner für den folgenden Tag. Die beiden einzigen, die ge= schlachtet werden fonnten, gehörten gerade ju 3da's Favoriten. Was that Ida, sie gab in der Stille

von ihrem Taschengelde, und schiefte so lange umher, bis man ihr ein Paar Hühner brachte, wodurch sie das begehrte Opfer bei Clara abkaufte. Die gekaufsten Hühner wurden geschlachtet, und die Günstlinge waren gerettet. Der ganze kleine Handel wurde mir noch an dem nämlichen Abend hinterbracht.

Tags darauf fam der Mann einer Frau, die wir unsere Samstagsfrau nennen, weil fie fich an diesem Tage den gewöhnlichen Zuschuß jur Berpflegung ihres schwindsüchtigen Baters abholte: er empfing die gewohnte Gabe aus der Armenfaffe der Rinder. Auf meine Frage, warum die Frau fo lange nicht da war, warum er jest fame, und wie es der Frau ginge, antwortete der Mann: ach wir find wohl recht elend; fonst maren wir zufrieden mit Erdäpfeln und Brod, und wenn wir Sonntags ein Pfund Fleisch im Topfe hatten, so maren wir überglücklich, und so viel fonnten meine gute Frau und ich erwerben. Jest liegt sie nun feit 2 Monaten da, sie und ich fonnen nichts verdienen, und ohne den Beiftand wohlthätiger Menschen müßten wir gar verjagen. Run will aber der Doftor, fie foll alle Tage farfe Brüben und dann und wann auch Sühnerfleisch effen. Aber du mein Gott, wo foll das herfommen? Gestern Abend fagte die arme Kranke, ja wenn ich mich nur einmal an Suhnerfleisch gang fatt effen fonnte. 3ch fab 3da an, sie ward roth. Ich fagte ihr auf englisch: schade daß unsere beiden Schlachthühner nicht mehr da sind, die Frau follte sie fogleich haben. Ida errothete noch mehr. "Tante, sie sind noch da, sie dauerten mich gar ju fehr, ich habe andere dafür faufen laffen und die haben wir heute Mittag gegef= fen." "Ja fo, nun dann weiß ich der armen Rran= fen nicht ju helfen. Gib dem Manne Geld, Ida, daß er felbst Suhner faufe." Liebe Tante, es mar das lette von meinem Monatsgelde, und Schulden darf ich nicht machen, wie Du weißt. "Ich habe aber noch Borrath in meiner Privatarmenkaffe, Ida, willst Du nun Subner bolen laffen, Du weißt ja nun, wo welche ju haben find?" Gute Sante, die Röchin ift gestern bis in die Nacht herumgelaufen, ebe fie die beiden befommen bat, und fagte, es feien in der gangen Nachbarschaft jest feine zu haben, weil die vielen Fremden alles aufgehrten. "Ja dann weiß ich der franken Frau nicht zu helfen." D Tante, Blaurock und Perdrir follen daran. muffen sie aber auch hier in unfrer Rüche zubereitet werden, Du weißt, Clarchen focht vortrefflich, und wird sie der Kranken gewiß recht nach Wunsch zube= reiten." But, liebe Tante, aber bitte, lag die Subner greifen und schlachten, wenn ich nicht da bin.

Dies ward zugestanden. Wir bestellten den arsmen Mann auf den folgenden Mittag. Er holte die Krankenmahlzeit, und kam mit tausend Segnunzgen von der Kranken zurück. Tags darauf ward ihr das zweite bereitet. Ida war froh des kleinen Siegs. Bon jest an wird kast täglich für die arme Kranke gekocht und gebraten, und wenn ihr gute

Mahrung wieder aufhelfen fann, fo fommt fie gewiß durch. Sorgfältiger ift wohl weit umber nicht leicht ein Armer verpflegt, als diese Rranke feit 8 Tagen. Es ift eine Freude ju feben, wie die Rinder auf ihre Pflege wetteifernd raffiniren. Sie haben unter fich ausgemacht, daß sie sie in der Woche mechselsweise besuchen wollen. Um Samstag Abends geben fie alle bin; auch Elwirens Töchter find mit in diesem Auch sie tragen seitdem jum Wochengelbe Berein. für die arme Familie bei. Wie fast alle hülflose Armen, war auch biese Kamilie tief in Schmut verfunfen. Ida schauderte und litt bei diesem Unblick mehr als die andern. Die gang häusliche Clara schaffte sogleich Rath. In der Dämmerung schlich sie mit unfrer Sausmagd bin, die alle Reinigungs= geräthschaft mit hinnehmen mußte. Auch murde, was an abgebrauchtem Leinzeuge zu finden mar, zu= sammengerafft und mitgenommen, die Rrante fauber gebettet, und fo viel Ordnung und Reinlichfeit in diese Wohnung des Glends gebracht, als vielleicht noch nie darin zu finden war. Triumphirend fam Clara mit ber Lifel jurud, umarmte Ida und fagte, nun foll mein Idchen und Mathilde fich recht freuen wenn ihr hinfommt; ich hab's euch armen Rindern wohl angesehen, wie es euch efelte. Mir thut das fo viel nicht. In Neuenburg gab es viele folche Arme, als mein Bater erst auf die Pfarre fam, da haben wir es oft sehen muffen. Aber meine Mutter hatte eher keinen Frieden, als bis es in allen Saus-

- Coople

haltungen gang ordentlich und sauber mar. Und dann fagte fie ju mir und Betty: die erfte Bohlthat die man dem Urmen erweisen fann, fobalb man ihn gefättigt hat, ift die, daß man ihn aus bem Sumpf des Schmutes herauszieht. Und da ift mir das so jum Bedürfniß worden. Wenn ich auf der Strafe schmutige Rinder sebe, da daucht mir immer, ich müßte sie maschen und reinigen. D liebe Clara, Du bist doch bester als ich, sagte Ida, aber ich will es Dir schon noch nachthun, Du follst nur seben. Mathilde fagte feufzend, nein Ida, ich lerne das nicht; mir efelt es gar ju febr. Gern will ich ei= nen Tag und wohl zwei fasten, wenn es sehn foll, und dem Urmen meinen Untheil überlaffen; aber in folden Grenel hineingehen, und gar anfassen und aufräumen, nein das fann ich nicht. D Clara, wie bist Du so gut! Rechnet das doch nicht so hoch es ist ja nichts, gar nichts, als frühe Gewohnheit, erwiederte Clarchen.

Ida sagte mir ins Dhr, die Kranke hätte Elara eine Seilige genannt. Elara geht nun alle Morgen mit der Lisel extra hin, und wiederholt das Geschäft, lüstet und räuchert, damit wenn die andern kommen, sie es nett und sauber sinden. Die Mamsell Elärchen ist ein wahres Engelsbild, sagte die Lisel, als sie das letztemal mit ihr zurück fam. Lisel hat aus ser Ida niemand so lieb als Elärchen. Ja, Fräulein Mathilde ist wohl auch herzensgut, aber sie sieht doch gar zu vornehm aus. Unser Wildfang nennt die

Clara jest nicht anders als die barmbergige Schwefter. Ida war heute Morgen eine Stunde früher auf, um Clarens Bett mit Blumen ju bestreuen, und ihr einen Krang von Myrthen und Jonquillen aufs dunfle Saar ju legen. Clarchen blübet in den fruschesten Farben, aber nie ift sie schöner als wenn sie die Woche hat, und sich recht abarbeitet. Ida thut das ihre mit dem schönsten Unstande, leicht und frohlich, doch fühlt man immer heimlich, sie sei gu gart und geistig für die grobere Profe des Lebens, wenn man ihr gufieht. Mathildens feierliche Lang= famfeit ist ihr ein wenig hinderlich, aber wir sind dennoch nicht schlecht bedient, wenn sie die Woche hat. Sertha muß fich noch oft Sulfe erbitten, wenn's ordentlich geben und alles jur rechter Zeit gethan senn soll, so viel sie auch vom Saushalt versteht.

Im Ganzen gleicht unser Hauswesen jest einer wohleingerichteten Uhr, die nur selten aufgezogen zu werden braucht. Unsere Rinder erziehen sich unterzeinander. Wo sollte Deine Freundin noch zu thun sinden, wenn sie nicht ihr ganzes Leben an Dich schreibend immer noch einmal durchlebte? Doch Scherz bei Seite, wir haben noch vieles zu thun und zu lernen ehe Du kommst, wenn wir vor Dir, und bez sonders vor Deinem gestrengen Gemahl bestehen wollen. Lebe wohl, Emma!

### Drei und fechszigster Brief.

Bor einigen Tagen fam Mathilde des Morgens fruh an mein Bett geschlichen. Bang leise machte fie mir folgenden Bortrag: Liebe Tante, erlaube mir, daß ich heute, morgen und übermorgen nicht ju Tische fomme. Ich. Wo willst Du denn effen? M. Ich wollte gern auf dem Schlafzimmer bleiben, und während ihr andere speiset, Rlavier spielen. 3ch. Aber mann willst Du denn effen? M. Beste Tante! ich wollte gar nicht effen. 3ch. Aber warum, mein Rind? M. Ich schäme mich, gegen Clärchen ein so armes Geschöpf zu senn, das noch fast gar nichts fann, und gar nichts ift. 3ch. Und da wolltest Du Dich im Kaften üben, und durch Kaften auszeichnen? DR. Du weißt, liebe Tante, wie gern ich effe, und da dacht' ich, wenn ich mich einmal einige Tage ohne Effen behelfen gelernt, wurde ich auch fonft mehr Gewalt über mich gewinnen, und auch wohl den Efel überwinden, der mich so unbehüflich macht, aber ich habe auch noch eine Bitte dabei. Ich. Und welche, mein gutes Rind? M. Du follst mir nämlich alles was ich in diesen 3 Tagen gebraucht haben würde, für die arme Frau geben, die jur völligen Genesung noch viel braucht. Ich. Aber was wollen wir denn den andern fagen, warum Du nicht gu Ti= sche kommst? M. Ja, das ist's eben, warum ich ju Dir fomme. Wenn man lugen durfte, dann hatte ich feinem Menschen etwas von meinem Borhaben gefagt, batte mich frank gefagt, mir aber doch bier zu effen ausgebeten, und alles heimlich durch die Lifel hingeschickt zur armen Frau. Ich hätte bann auch um Wein gebeten, und der ware gewiß der Benesenden besonders gut befommen. 3ch habe diese Nacht viel darüber nachgefonnen, ob man in einem folden Falle wohl lügen dürfte, ich habe aber nicht mit mir darüber fertig werden fonnen, und da fam es endlich zu dem Borfage, Dir alles zu fagen. 3ch. Deine Idee ift schon und löblich, gutes Rind, aber ich fann sie doch nicht gang gut beißen. Gin Brägi= ges Fasten ift für einen Körper, der nicht daran gewöhnt ift, eine allzuharte Probe. Fürs erfte muß ich Dir rathen, es mit einem Tage ju versuchen und felbst an diesem Tage noch ein wenig Brod und Waffer zu genießen. Willst Du diese lebung im Eutbehren wiederholen, fo thue es ein andermal. M. Aber wie foll ich es denn nun vor den andern ma= chen? darf man in diesem Kalle lugen? Ich Rein, Mathilde, das darf man nicht, wie schön die Absicht sehn möge. M. Was ist aber zu machen? sagen fonnte ich doch die Urfache meines Obenbleibens un= möglich, denn sonst ware es nichts damit, und man konnte fogar glauben, ich wollte es nur darum, weil ich es neulich einmal gefagt habe. Ich. Das Gefühl, das Dir verbietet, von Deinem Kasten im Baufe zu sprechen, ist ein febr richtiges. Weißt Du was?

- Cook

Wir wollen es blos Ida fagen, warum Du bente nicht hinunter fommen fannst, damit 3da wenigstens wiffe, woran fie fei; denn fie hat ein Recht auf Dein ganges Bertrauen. Den Andern wollen wir fagen, daß Du munschtest, oben ju bleiben, ohne ben Deine Portion foll Dir gebracht Grund anzugeben. werden, und Wein dazu. Lisel foll zu Deiner Dis= position senn mabrend unferer Mahlgeit. Wir wollen uns diesmal selbst bedienen. M. Aber wenn ich nun finde, daß mich das Fasten nicht so gar fehr angreift, als Du befürchtest, dann darf ich es doch morgen oder übermorgen auch thun? - Rein, gute Mathilde, die Handlung und ihre Folgen stehen in feinem richtigen Berhältniß. Die Anstrengung ift ju groß, gegen das mas durch sie erreicht wird. Was die Urme dadurch gewinnt, ist nicht nennens= werth gegen die Abschwächung Deines Körpers, und was Du an moralischer Testigfeit dadurch gewinnen fonntest, hast Du durch Deinen ernsten Willen schon gewonnen. Und wolltest Du den Efel durch Sunger bestrafen und überwinden, so dürftest Du nicht eber wieder effen, als bis Du das widrigste ohne Empo= rung Deines innern Sinnes anschauen und berühren könntest. Es bleibt also bei dem einen Tage. hielt ihren Fasttag vortrefflich ohne Sauersehen, und gang wie es im Evangelio geboten, wenn man ja fasten wollte. Auch hatte sie es der Lisel streng un= terfagt, der armen Frau auch nur durch ein Wörtchen zu verrathen, wer aus der Gesellschaft ihr das

- July

heutige Mittagessen sende, und ich habe diesen Besehl verstärkt, damit Mathilde auch nie ein lobendes Wörtchen darüber höre. Selbst Ida fühlte, daß sie sich alles Lobes enthalten müsse; aber sie ist seitdem noch viel liebreicher gegen sie, als je zuvor.

Wie gefällt Dir jest unsere Mathilde? Dich wußt' es immer, daß sie uns durch ihr hohes Gemuth noch einmal erfreuen wurde. Diese Sandlung freilich ift unbedeutend, aber der Beift, aus dem fie fam, die Art, mit der sie vollbracht mard, haben mich tief bewegt. Wollte man fagen, fo etwas führe jur moralischen Schwärmerei oder gar jur anmagen. den Erhebung über andere, die das nicht über sich vermögen, so kömmt mir das vor, als ob man die Frommigfeit felbst anflagen wollte, daß sie den Men= fchen, der ihr fein Berg hingegeben, über fich felbft und über audere erheben und folg machen fonne, da doch nicht alle Menschen es so weit brächten. Freilich fann die Frommigfeit in Schwärmerei ausarten. und jum geistlichen Stolze verleiten; aber muß fie das nothwendig? und ift darum fie felbst verwerflich, weil sie in dem fehlerhaften Gemüthe also ausarten fann? Kürchte also von dieser Seite ja nichts, meine Beste, und bitte auch Deinen D - über diesen Punft gang rubig ju febn.

Wo die Barmherzigkeit nicht zur Schau getragen wird, da kann sie auch nicht aus Eitelkeit entsprinzgen, oder zur Eitelkeit werden. — Und die Schwärzmerei der Menschenliebe? — D die Macht des Egoisz

mus ist so groß unter den Menschen; wenn nun die Unsrigen ein wenig für sein Gegentheil schwärmten!
— Doch Du und ich können uns hierin auch nicht misverstehen. Berzeihung also für diese Bertheidigung, die Dir vielleicht völlig überstüssig erscheint.

Unsere Rinder sind bei dieser Sinnes: und Hans delnsart so glücklich, so fröhlich, als Rinder nur senn können. Rann doch die Ausgelassenheit und die Herrschaft der Thorheit nur auf Augenblicke glücklich machen, und müssen sie doch nothwendig eine bange Leere zurücklassen, wo man durch sie fröhlich war.

Erft feit wir hier find, haben wir das Studium der Geschichte ernstlich zu betreiben angefangen. Da= terialien dazu hatten wir genug eingefammelt. Gines unserer Zimmer ift gang mit Landfarten tapegirt. In diesem halten wir unsere Geschichtfunde, und die Karte des Landes, von deffen Geschichte eben die Rede ift, liegt vor uns. Die Raturgeschichte sammt der Raturlehre wird in einem fleinen Museum vorgetragen. Gin schoner Simmelsglobus, Bode's Stern= farten, der weite Sorijont aus dem einen Kenfter, ein gutes Telesfop, und Bruno's Befanntschaft mit den Sternbildern orientiren uns am himmel. Ginen fehr guten Bortrag der mathematischen Geographie balt uns jeden Morgen von 8 - 9 Uhr ein bier privatisirender Gelehrter, deffen Lieblingeftudium Uftro= nomie ift. Diese Studien find anger Mufif, Beich= nen und Italienisch alles, was in den diesjährigen Rurfus gehört.

Bertha's Gegenwart hatte febr fiorend fenn muffen, wenn ich ihr nicht vom Anfange an in allen Lehrstunden ein völlig pythagorisches Stillschweigen auferlegt. Muthwilliger Sang mit irgend einer fomischen Frage dazwischen zu fommen nahm nicht fel: ten bei ihr die Gestalt der Wißbegierde an. mußte ihr alfo das Schweigen jur einzigen unerläß: lichen Bedingung der Theilnahme an dem Unterricht machen, gab ihr aber ein Büchlein, in welches fie mit zwei Worten jeden Punft notiren durfte, über welchen fie nach ber Stunde nabere Belehrung munichte. Sierdurch war ihr Muthwille gezügelt, und ihre Spaffe oft jurudgehalten. Auch hat sie sich 'nach und nach ju wirklich ausharrender Aufmerksamfeit gewöhnt, da fie anfangs durch ihre närrischen Zwischenfragen fich felbst und die andern oft vom eigentlichen Punkt ab= lenfte, und die Lehrstunde fiorte. Gie faßt gar schnell, und hat Clärchen in manchem schon eingeholt. Eine unbändige Freude zeigt fie aber nicht felten, wie eine Lehrstunde zu Ende ift, auch wenn sie mit dem größten Berlangen der Stunde entgegen gefeben. Als Bruno neulich Abends ihnen die Sternbilder am himmel zeigte, die sie zuvor auf der Bode'schen Rarte gefehen, meinte sie, die Menschen mußten doch von jeher rechte Spielfinder gewesen fenn.

Wenn ich, sagte sie, mir die Bilder ausgesonnen, und an den Himmel gefaselt hätte, so wollte ich mal sehen, wie es über die arme Hertha hergehen würde. Was würdest Du sagen, lieber Bruder Bruno, wenn

die Perücke der Berenice, oder das Medusenhaupt meine Erfindung ware? - Und nun vollends Sunde und Löwen, Aliegen und Baren, Gidechsen, Schlangen und Jungfrauen, Selden und Spiegel und Rrange und Becher wie in einem Quodlibet da durcheinan= der herzuwerfen. Würdest Du da nicht fagen, es spufe in Hertha's Haupte? Aber da darf etwas Märrisches nur vor 2000 Jahren erfunden sehn - flugs ist es flug. D wenn ich vor 2000 Jah= ren gelebt hätte, ich hätte euch noch viel tolleres Zeug erdenken wollen — und wenn ich dann da droben von meinem Sterne herunter euch zuschaute, wie ihr ench so ernsthaft plagt, alle diese schönen Sachen in den Ropf zu bringen, o wie wollt' ich lachen. Aber zum Unglück bin ich fo fpat gefommen, wenn ich euch auch noch so lustige Bilder erfinden und dahin pflanzen wollte, Bode nimmt sie doch nicht auf, und ohne den laßt ihr sie nicht gelten. Bruno war sehr ernsthaft und sagte: Hertha muß nicht wieder mit uns hinausgehen, und muß diese Stunde nicht mehr mit haben. Statt aller Antwort feste sie sich ihm gegenüber, und sah ihn von Zeit zu Zeit verstohlen freundlich, ja bittend an, bis sie endlich einen Blick von ihm erlauert, dann faßte fie ihn mit ihrem freundlichen Blick so fest, und ruhete nicht eher mit Liebängeln, bis er aufsprang und sie in seine Arme schloß. Mun das wußt' ich ja wohl, rief sie lachend, daß die Lowen und Baren am Sim= mel Dein armes Schwesterchen auf Erden nicht gerreißen würden. Sie fiel ihm herzlich um den Sals. und er ging bewegt hinaus. Mit ihm mußte fie sich nun ausgesöhnt, aber mich fabe sie furchtsam zweifelnd an, wie ich ihr die Störung unfrer fo allgemein geliebten Lehrstunde nehmen, und ob ich ihr ernstlich gurnen murde? Liebe Bertha, sagte ich eruft, Du hattest fehr unrecht, Deinen Bruder auf Diefe Weise ju fioren. Wiffen konntest Du es schon, daß den Männern jede Wissenschaft, und alles mas den Berftand beschäftigt beiliger ift, als uns. Jeder Musbruch eines flatternden Leichtsinnes bringt fie anf, und deshalb haben die Männer so oft unfer Geschlecht für unfähig erflärt, sich wiffenschaftliche Bildung gu erwerben. Wolltest Du denn wohl, daß sie hierin Recht behielten? Und wenn fie hierin Recht ju baben glauben, mer ift Schuld daran, folche, die ju allem was sie lernen wollen, einen ruhigen Ernst mitbringen, oder? - Cie follen nicht Recht behalten, meine beste Tante. Bitte den Bruno, daß er die leichtsinnige Bertha in die nachste Stunde mie= der mit aufnimmt, und wenn sie dann, in diefer oder einer andern Stunde wieder fort, fo mag fie verstoßen werden, sie hat es verdient. — Ich halte Dich beim Worte, meine Hertha. — Seitdem hat sie sich noch nicht einmal wieder vergessen. wohl, geliebte Emma!

### Vier und fechszigster Brief.

Sehr traurig kam (gestern sinds 14 Tage) Ida zu mir in den Garten. Was hast Du, Liebe? fragt ich sie. D beste Tante, erinnerst Du Dich der kleis nen Seraphine, mit der wir vor einigen Monaten auf der Promenade so gern spielten? Ja wohl, denk ich des heitern Engels, was ist dem Rinde widers fahren, daß du so traurig von ihm sprichst? Uch es hat in dieser Nacht seine Mutter verloren. Ich fann Dir nicht sagen, Emma, wie mich diese Nachricht ergriff. Das holde Kind ist eben 2 Jahre alt, läuft und spricht und ist sehr lebendig, aber äußerst zart.

Sein Bater reiste vor 3 Monaten nach Amerika. Db die Mutter hat Verordnungen machen können, weiß ich nicht: sie ist sehr plöglich gestorben, das Kind war in den Händen der Mägde. Wie ein Blitz durchschoft mich der Gedanke: dies Kind sollst Du zu Dir nehmen, unsere jungen Mädchen sollen an ihm den wichtigsten Theil des weiblichen Verufs lernen. Ida, sagte ich, es ist mir etwas in den Sinn gezkommen, das ich mit Dir theilen muß — o liebste Tante, ich verstehe Dich, Du willst des Kindes Mutzter senn: nicht wahr, ich hab es errathen? Ja, Herzgenstochter, Du hast es getrossen. Da aber das Kind nicht blos mit mir und Dir sondern mit euch allen leben soll, so muß ich erst aller Einwilligung

---

The state of the s

dazu haben. D Du fannst uns allen sicherlich feine größere Freude machen. Coll ich die andern ju Dir rufen? Ja, Ida, rufe sie alle auf mein Zimmer, auch Bruno, fage ihnen aber nichts. Ich fand fie alle versammelt, als ich aus dem Garten fam. 3ch babe euch etwas vorzutragen, liebe Sausgenoffen, redete ich sie an, ich wünsche euch allen eine neue Dit= genoffin ju geben, die aber noch ju jung ift um uns viele Freuden geben, ja um sie nur von uns anneh. men ju konnen. Ja, die Sorge für sie wird uns manches fleine Opfer abfordern, und manchen Zwang auflegen. Wir werden uns im freien Gebrauch un= ferer Zeit fehr beschränft feben, und manches fleine Ungemach ju erdulden haben; benn unfere fleine Freundin ift erft 2 Jahr alt. Die Wiege, und die gange Rinderstube des wirflichen Lebens haben für den äußern Sinn gar nicht viel poetisches, fie find vielmehr höchst prosaisch, und das rein poetische darin ift febr geiftig. Befonders Gie, lieber Bruno, fonn= ten wohl manche bose Biertelftunde davon haben. Ich frage Sie also ernstlich um Ihre Meinung, und bitte um ihre Zustimmung, weil es Sie am meisten belasten durfte. Aber auch ihr, meine Rinder, follt freie Wahl haben. Berweigern die meisten von euch ihre Einwilligung, fo unterbleibt die Aufnahme. Gine Stimme dazu habe ich schon auf meiner Seite: ich blickte Ida an. Du haft fie alle, riefen die drei andern auf einmal. Auch Bruno fagte: ich schließe mich den übrigen an. Mun so bort denn: unfer

fleiner Liebling Seraphine hat das Unglück gehabt; in dieser Racht seine Mutter zu verlieren. Sie ist an einer Krampffolif sehr plötlich gestorben. Wahr= scheinlich hat sie wegen ihres Rindes nichts beschlieffen fonnen, und dies wurde nun den Magden über= laffen bleiben, bis die Obrigfeit fich feiner annahme. Diese fleine verlassene Seraphine ist es also die wir als Tochter und Schwester aufnehmen wollen. habe nun manches von euch zu fordern, welches unverbrüchlich gehalten werden muß. Wenn die Ra= tur selber uns ein fleines hülfloses Menschengeschöpf anvertrant, fo legt sie uns zugleich die unerlägliche Pflicht auf, alles mas in Gegenwart des Rindes ge= than wird, so ju thun, daß es der freien Gutwicke= lung seiner Rörper= und Berftandesfrafte, und ber besten Willensrichtung auf feine Weise hinderlich, fondern durchaus beförderlich sei. Ueberhaupt find die Rechte der schwad, en hülflosen Unschuld sehr hei= lig — wer sie nicht achtet, wer sie verlett, über den ift ein harter Fluch ausgesprochen. Wer nun aber gar die Sorge für ein fremdes Rind freiwillig zu der seinigen macht, wem die Natur sie nicht gab, der hat eine noch viel größere Berpflichtung. Wir wollen alles alles thun, mas Du uns vorschreiben wirft, fagte Mathilde und Clara, und dann werden wir felbst beffer, fiel Bertha ein, dann darf ich ja feine muthwillige Störung mehr machen. Mun wohlan, lieber Bruno, Sie haben es gehört, mas Bertha frei: willig verfprochen.

Englishman C

Indem trat ein Mädchen hinein, mit einem schwarz gesiegelten Briefe, und mit den Worten, an mich gerichtet: Diesen Brief hat meine unglückliche Herzschaft zwei Stunden vor ihrem Ende geschrieben, ihn gesiegelt, und noch einmal gesiegelt, und mir sterbend übergeben, daß ich ihn gleich wann sie verschieden wäre, zu ihnen brächte, ich kounte aber nicht eher. — Ich hieß die Magd warten, öffnete das erste Siegel, dann das zweite, und las, was mit sehr schwacher zitternder Hand darin geschrieben stand:

Edle großmüthige Fremde!

Ein Fremdling in diesem Lande und auf ber Erde, der an den Pforten des Ausgangs fieht, wendet fich an Sie, und vertraut Ihnen das thenerste Rleinod an, welches die scheidende Mutter nicht mit fich nehmen darf. Mein Stolz, meine Freude, mein Abgott war Seraphine. Sie für himmel und Erde recht zu bilden, war mein einziger Gedanfe. Gott will es auders. Er fordert mich früher ju fich. 3ch betete, ich rang, ich wollte noch nicht scheiden. Aber er fordert mich immer lauter, ich muß scheiden von dem Engel der mein Alles war, und der die heiße Mutterliebe noch so wenig empfunden — ach und nun muß dies Berg voll unendlicher Liebe brechen. Und das mutterlofe Kindlein muß vergeben, wenn Sie, Großmuthige, fich seiner nicht annehmen. 3ch habe Gie im Leben nie angeredet, nur fille ferne Zuschauerin mar ich deffen, mas Gie thun. Aber voll Ehrfurcht, Liebe und beiligen Bertrauens, wende

ich mich zu Ihnen. Ja ich sterbe mit der festen Zuversicht, daß mein Gebet bei Gott jest schon erhört
ist, und Sie meine Bitte erhören, sobald Sie diese
Zeilen der Sterbenden gelesen haben. Bielleicht
fommt einst der Bater meiner Seraphine, der unglückliche Gatte seines einst geliebten und jest verfannten Weibes zurück. Dann sagen Sie ihm, daß
seine Gattin unschuldig war, und daß sie ihm alles
alles vergeben, und mit einem Herzen voll Liebe zu
Gott gegangen.

Ich wollte Ihnen noch danken, daß Sie meine Bitte erfüllen — aber es ist zu Ende zu mir. Gott gebe Ihnen einst ein schöneres Ende — Einst führen Sie mir meine Seraphine wieder in die Arme, und namenlose Seligkeit vergilt alle Werke Ihres himmlisschen Herzens.

Denke Dir, beste Emma, die Wirkung dieses Briefes, den ich Bruno zum Vorlesen reichte, weil ich es nicht konnte. Die Kinder waren wie aufgeslöst von heiliger Rührung. Als wir uns ein wenig gesammelt, hieß ich die Magd uns vorangehen, und folgte ihr mit Ida. Bruno begleitete uns zum Hause der Unglücklichen. Das Kind spielte am Bette der entseelten Mutter. Es lachte uns freundlich entzgegen, als wir eintraten. Der Anblick war herzzerreisend. Mit tiefer heiliger Ehrsurcht nahte sich Ida der lächelnden Todten. Ich ordnete an, was nöthig war. "Wisst Du mit uns in unsern schönen Garten sommen, und Blumen pflücken, so lange die Mut-

The state of the s

ter schläft, Seraphinchen? Sieh, die Mutter schläft so sest, wir wollen sie nicht auswecken." Das Rind ließ sich willig von mir in die Arme nehmen. Ida trug sein Spielzeug. Die Magd sein Bettchen. Brund ging tief in sich gekehrt neben mir. Wir hatten den kleinen Weg bald gemacht. Mit unglaub-licher Sehnsucht hatten die andern uns zurückerwarztet. Freudig umringten alle den lächelnden Engel. Auch Elwirens Töchter kamen herbei. "Mutter sest sest schlafen, Mutter nicht auswecken," war das erste, was das Kind sagte. Wir gaben ihr das Morgenssüppchen und sie lief dann unter uns umher, als ob sie uns von je angehöre.

Als im Trauerhause alles beforgt, und die unglud= liche Mutter zur letten Ruhestätte begleitet mar, bets tete ich die fleine Seraphine zwischen Ida und mich. Wir beide theilen die Hauptsorge. Aber auch die drei andern bekommen ein Memtchen bei der Rleinen. Clarchen fleidet und mascht sie des Morgens und beforgt ihre Ruche. Ida bringt sie Abends ju Bette und singt sie in den Schlaf. Mathilde und Bertha fahren sie wechselsweise im fleinen Wagen im Garten umber. Ida zeigt ihr Bilder. Wenn wir spazieren, wird das Rind von der Lifel getragen, oder die Rin= der lösen sie wechselseitig ab, auch läuft es schon dann Mährend der Stunden, die Bertha nicht und wann. mit hat, beschäftigt sie die Rleine. So vertheilt, wird uns die Sorge für das Rind gar nicht läftig und fann es nicht werden, obgleich es beständig um

Benehmen der jungen Mädchen gegen die Rleine. Ihre fleinen Thorheiten wagen sich jest gar nicht hervor. Hertha z. B. hatte mancherlei wunderliche Exflamationswörtchen mit ins Haus gebracht, wovon sich auch schen eins und das andere den übrigen Rindern angehängt hatte. Es entsuhr ihr ein recht tolles als sie mit Seraphine spielte. Die Kleine versuchte sogleich es nachzusprechen. Die andern sahen sie bedeutend an. Hertha schlug sich mit der Hand auf den Mund, und sagte, da! das war dafür. So komisch aber diese Büßung war, so ernsihaft haben sie und die andern seitdem solche Worte vermieden. Unsere Mädchen lernen also recht im Ernst Erziehen.

Seraphine nennt schon alle mit Namen. Mich hat sie seit den ersten Tagen Mutter geheißen. Den Bruno nennt sie Buo. Das Kind blühet und gez deihet in unserer Pslege recht sichtbarlich. Aber wir leben auch fast immer im Freien mit ihr. Jede Lehrzstunde die im Gartenhäuschen genommen werden kann, nehmen wir da. Und wenn die Kinder alle beschäftigt sind, fährt die Lisel Seraphine im kleinen Wagen, oder sie friecht und läuft auf dem Graszplaße vor mir herum. Oder sie sieht, auf meinem Schoose sixend, Bilder. Alle Frauen auf den Bilzdern nennt sie Mutter ), alle kleine Kinder Seraz

<sup>\*)</sup> Ich habe eine Madonna, die ihrerverstorbenen Mutz ter viel ahnlich sieht, die habe ich gegenüber ihrem Bettehen gehängt.

phine, und alle männliche Figuren groß und klein heißt sie Buo. Alle Bögel ohne Ausnahme nennt sie Täubchen. Wir haben ein Lachtanbenpaar in unsferm Zimmer. Aber für heute nichts mehr von diesfem herrlichen Kinde. Ich werde Dich ohnedem oft genug davon unterhalten. Auch unsere Kinder wersden für eine Zeitlang wohl zu keinem andern Gegensstande des Briefwechsels kommen.

Ich habe einmal nichts wichtigeres auf dieser Welt mehr zu thun. Mit dieser Erziehung werde ich vermuthlich mein Tagewerf schließen, und sie muß also nun das Ganze frönen. D Emma, wie hängt unser aller Herz an dem Rinde! Lebe wohl, Emma!

### Fünf und fechszigster Brief.

Wir schreiben noch immer aus der Schweiz. Auch haben wir unsern Aufenthalt von neuem verlängert, und Haus und Garten wieder auf ein Jahr bedungen. Außer meiner eignen Borliebe für diese Gegend, hält mich auch noch eine Rücksicht an das Kind, das ich seinem Geburtslande nicht gern früh entreißen möchte. Sie muß es erst lieben lernen. Und vielleicht können wir uns hier alle verzeinen. D möchte das möglich sehn! Von Woldemar und Platov wirst Du aus Rom Nachricht erhalten haben. Auch sind sie Dir jest vielleicht näher als

Unfere letten Briefe von ihnen maren aus Rom datirt, mo fie fich gang über die Magen mohl fühlten. Doch ift Betth's Andenfen bei Boldemar feinesweges erloschen, wie Dein Gemahl vermuthet. Und Betth's stille fortwährende Schmermuth läßt nur gar zu leicht errathen, mas sie allen, felbst dem Bater fo gefliffentlich ju verbergen bemühet ift. Der Bater schreibt mir fehr beforgt über die Tochter. Im nächsten Frühlinge deuft er mit ihr die Reise hieber ju machen, um feine muntere Clara beimgubo= Ien, an der die Schwester fich wieder aufrichten foll. Die Trennung von diefer reinen, bochft gutartigen Ratur wird uns allen schwer anfommen. Besonders ihr felbst und Ida, die febr eng mit einander verbunden find. - Alle viere wetteifern jest, Seraphine nen zu fleiden. Sie wächst so schnell, daß ihr Borrath von Kleidern fast nicht mehr zu brauchen ift. Da folltest Du die emsigen Madchen seben. Es ift ein fehr fauber gewöhntes Rind. Mit welcher Freude fie es des Morgens fleiden, fannft Du Dir faum vorstellen, dann wird es mir jum Morgenfuß gebracht. Und Gott allein weiß, mit welcher Innig= feit ich ihm für diese Erbschaft danfe; die schönste bie ich in meinem Leben gemacht habe. Mein Ange fließt oft über, wenn ich den verlaffnen Engel an's Berg drude. "Mutter nicht unartig fenn," fagte fie beute morgen, als meine Augen beim Anblick des holdseligen Rindes fencht murden. Sie nahm ihre beiden verkehrten Sandchen und drückte fie mir auf

die Augen, um mir die füßesten Thränen abzuwischen. "Seraphine auch nicht unartig fenn — Mutter la= chen!" rief fie, als mein Berg von Seligfeit überfloß. "Ida, Mutter wieder lachen!" - und ihre fleinen Sandchen ftreichelten mich fauft. "Buo, Mutter nicht mehr unartig", rief sie dem Bruno entgegen, der eben hereintrat. Reulich stand sie auf Ida's Schoof und fah ihr lange in die Augen, endlich, rief fie: Mutter, Mutter, 3da zwei fleine Puppen in den Augen! Gie hatte ihr eigen Bild darin ge= feben. Ihre größte Freude find Blumen. Ida geht oft nach meiner Anleitung im Garten mit ihr botanisiren. Und zwar für jest so, daß sie erst alle ro= the Blumen aufsuchen, die findet sie nun schon fast allein heraus, dann laffen wir sie die gelben oder blauen wieder eben so aufsuchen. Sie unterscheidet fehr fein für ihr Alter. D mann werden wir uns endlich vereinigen. und nur eine Familie ausmachen! die glücklichste auf Erden. Wie wirst Du dies himm: lische Rind lieben! Hertha ist schon viel milder geworden, feit Ceraphine mit uns ift, es ift als ob des Rindes Natur sich uns allen anbildete. Ida fagte gestern als wir beide mit dem Rinde allein waren: jest erft fühle ich es recht, warum unser himmlischer Freund als er auf Erden mandelte, den Rindern so hold gewesen. Ida, Ida, es gibt schon für ein rein menschliches Herz nichts rührenderes als den Ausbruck reiner Rindlichfeit in einem garten sich uns gang hingebenden Wefen. Und wer von

uns könnte dies Kind ärgern, wer möchte durch Meckereien es zum Eigensinn, zur Heftigkeit reizen, oder es nur etwas hören lassen, das es nicht nachs sprechen darf, oder etwas sehen, das es nicht thun darf. D liebste Tante, wir sind alle besser geworden, seit Seraphine bei uns ist, und müssen es immer mehr werden, mit jedem Tage. Für heute lebe wohl, Emma!

# Sechs und sechszigster Brief.

Seit ich unser längeres Hierbleiben festgesetzt, habe ich auch Elwirens Bitte endlich zugestanden, ihre Töchter an allem Unterricht, den sie jetzt gebrauschen können, Theil nehmen zu lassen. Und Bruno gibt ihnen auch eine vorbereitende Stunde jeden Morgen. Hin und wieder zeigt sich ein Fünschen neuen Lebens in den guten Kindern. Elwire ist hocherfreut über unser längeres Hierbleiben. Der kleine Anwachs unsferer Afademie ist recht artig. Sehr interessant ist die Berschiedenheit der Geisteskräfte und ihrer Aeuserung. Ida, Clara und Mathilde stehen ohngefähr auf der nämlichen Stufe der Bildung, wenn gleich sie höchst verschieden von einander in ihren Anlagen sind. Unvermerkt haben sie die letzte Stufe der Kindheit verlassen und sind in das Jungfrauen-Alter

11

The state of the s

hinübergerückt, wohin sie die ganze liebenswürdige Rindlichkeit mit sich genommen und nur das Kindische allein zurückgelassen haben.

Die besondern Belehrungen über die Zwede der Ratur mit allem, was da lebt, welche dies Alter for= bert, wird mir bei der Reinheit ihres Sinnes und bei der heiligen Unschuld ihres Herzens gar nicht fchwer. Mur bei jungen Madchen, beren Ginbildungs= fraft ichon mit uppigen Bildern erfüllt ift, fann auch das belehrende Wort hierüber jum verderblichen Tun= fen werden, der, wenn er in folchen Bunder fällt, oft ichnell gundet, und fo, daß der heilige Ernft, mit dem das Wort gesprochen wird, ihn nicht zu löschen D ihr Mütter, mußtet ihr es gang, wie vermag. felig eine Rindheit ift, durchaus in lauterer Unschuld durchlebt, die weder im Wachen noch im Traume von üppigen Borstellungen gestört, deren suße ahnungs: volle Bergensregungen von gröberer Aufwallung der aufgeregten Sinne unbefleckt bleibt - o ihr felbst waret gewiß in eurer Tochter Gegenwart durch= aus unsträflich, und umgabet sie wie allgegenwärtig, auf daß fein unreines Wort ihr Dhr, und fein üppi= ges Bild ihr Auge berühre, ihr ließt ficherlich alle Bücher von eurem Rähtisch verbannt bleiben, gu de= nen die findliche Reugier sie reigen fonnte, sobald ihr den Rücken wendet. Doch wenn ihr auch diese Bücher noch so fest unter Schloß hieltet, fonnt ihr auch die Wirkung verschließen, die fie auf euch thun? Auch brauchtet ihr alsdann den Isisschleier nie jur

Ungeit zu luften, ja, wenn auch die Manner einmal größere Ehrfurcht vor dem Auge und Ohr der Un= schuld befämen, dann fonnte und mußte diefes Wort der Belehrung das lette fenn, und dem Tage furz vorausgeben, wo der Erwählte sie in seine Sitte führt. - Mur die Berderbtheit macht fruben Un= terricht der Urt nöthig, und zwingt ihn auch oft zu einer Zeit ab, wo er mehr schadet als frommet, und wo alles, was er noch bemirfen fann, in der Rlug= beit besteht, die durch Ansichhalten den Mangel der Bergensreinheit nothdürftig dedt. 3ch fage nothdürftig - denn ihr fonnet fie nur lebren, über ihre Worte ju machen - und wenn ihr der Junge folchen Zaum auch glücklich angelegt habt — fonnet ihr auch das Schalfsauge wieder jum Engelsauge umschaffen - fonntet ihr die heilige Blume ber Schaam wieder aufblüben machen, wenn fie einmal welfend hinabgefunfen ift? - D Mütter! Mütter; bewahrt euren Töchtern das goldne Kleinod des Berzens! Berzeihe liebste Emma - ich weiß ja, daß Du folches Zurufes nicht bedarfft, aber mir ift es oft auf Angenblicke, als sei ich vom himmel bestellt, es allen jungen Müttern jugurufen, welch ein göttli= ches Leben das Leben schuldloser Jugend sei, und wie es feinen höhern Triumph des Mutterherzens geben fonne, als ihre Töchter in solcher Lilienreinheit aufblüben ju feben.

Lebe wohl, theure Emma. Diesen Triumph wirst Du haben wenn Du Ida in Deine Arme schließest.

# Sieben und fechszigster Brief.

Wie spät oft gewisse Eigenheiten bei jungen Mäd= chen jum Vorscheine kommen! Hertha ist nun schon eine beträchtliche Zeit bei uns, und ich wußte noch nicht, daß sie an der Gespensterfurcht leide. ihrer entsetlichen Gewitterfurcht hatten wir frühe Proben; denn sie konnte sich nicht versteden; aber jene andere hatte sich lange verborgen gehalten, bis fie bei einer besondern Beranlassung plöglich hervor: brach. Es hatte nämlich eine Schwester der Lifel, die einige Stunden entfernt wohnt, sie besucht, und ihr ergablt, wie in ihrem Orte, einer, der fich im Wahnsinne selbst gehenft, die Racht das ganze Dorf beunruhiget, so daß der Prediger auf seine schnelle Berabnahme und Beerdigung gedrungen, und den armen spufenden I — endlich jur Ruhe zu sprechen versucht habe, daß man aber wiffe, er irre seitdem anderswo umber, und daß man an vielen Orten Nachts ein Lärmen höre, wovon man feinen Grund ersinnen könne. Auch hänge sich den Reisenden, die dort vorüberfahren, oft etwas wie Blei an den Wagen, oder mache die Pferde plöglich scheu, und gische dann mit Sohngelächter die geängsteten Leute aus. Hertha mar gerade in der Gefindestube, als die Bäuerin dies ergählte. Mit einemmale ward die

gange Mithologie der Ammenstube wieder in Hertha mach — und als sie am Abend hinaufgehen follte nach den Schlafzimmern, um mir etwas ju bolen, mard sie gang bleich. Was ift Dir, liebe Bertha? fragt' ich wirklich vermundert, wolltest Du nicht gern etwas für mich holen? Du bist ja sonst so leicht beweglich. Ida sprang gleich einem Reh hinauf und war im Moment mit der verlangten Sache wieder Liebe Tante, stammelte Bertha, ich wollte gern, aber ich konnte nicht hinaufgehen. "Bist Du nicht mohl? D ja, aber es war mir als ob ich hier auf den Boden gebannt sei, ich konnte nicht hinauf. Ich meine, ich glaube, es muffe gleich hinter mir drein Was denn, Bertha? — Uch Sante, Du fommen. weißt nicht, und Du glaubst es auch nicht, aber der Lisel ihre Schwester hat es gesagt, und die sieht doch so ehrlich aus und lügt gewiß nicht. Nun was denn? Und da fam denn die Geschichte des spufenden Behenften heraus. Gerne, liebe Sertha, will ich es glauben, wenn Du mir nur einigermaßen begreiflich machen willst, wie Du es glauben magft, daß der Gehenfte, deffen Körper unter der Erde liegt, fich den Reisenden anhänge, und mit welchem Organ er sie auszische, da alle seine irdischen Organe sich auflosen in Staub und Moder. Aber die ehrliche Walburga (der Name der Bäuerin) wollte der Schwester doch nichts weis machen. Das glaube ich auch, Hertha. Aber wenn Walburga, die nicht frangösisch versteht, ein frangösisches Buch über die Raturge=

schichte fande, und ein loser Schalf ihr weis machte, es sei ein arabisches Zauberbuch — meinst Du nicht, daß sie es glauben würde, wenn er es ihr recht wahrscheinlich machte? D ja, Tante. Und warum? weil sie gar nichts von der wirklichen Sprache des Buchs versieht. Aber wenn sie Dir nun das Buch brächte, mit der Bersicherung, es sei ein arabisches Bauberbuch, in dem gar wunderbare Dinge fieben. würdest Du es ihr glauben? Rein, Tante! bas würde ich nicht, denn ich verstehe ja Frangösisch und konnte fogleich sehen was darin fieht. Wenn sie Dir aber wirflich ein arabisches Buch brächte, etwa über Urith= metif oder Aftronomie, und versicherte Dich, mer dies Buch befige, fonne Geld machen, Todte ermeden, und von fich felbft Tod und Rrantheit abhalten - murdest Du ihr das glauben? Rein, Tante! Aber Du verstehest doch fein Arabisch und müßtest ja nicht was darin stehet. Es fonnte doch vielleicht fenn. Walpurga fann ja nicht wiffen was in dem Buch steht, weil sie die Sprache nicht fennt in der es geschrieben ift, und zu dem, so ift es ja gar nicht wahrscheinlich, ja, es scheint mir unmöglich, daß es ein solches Buch geben könne. Ein solches Buch ware nicht unmöglicher, als das nächtliche Auferstehen eines beerdigten Gehenften, und die Macht eines uns unsichtbaren todten Körpers Pferde ichen ju ma= chen oder Leute auszuzischen. Aber Tante! Es glau= ben doch so viele Menschen. — Renne mir die wohl unterrichteten Menschen, die so etwas glauben.

- Crisula

Unfere Saushälterin auf Buchenhann. - Saft Du nicht felbst oft genug ihrer Unwissenheit gespot= tet? - Die alte Frau Rectorin - Erinnere Dich, mas Du von der mohl sagtest. Aber - selbst der Serr Pfarrer ju Reuenburg behauptete ja oft, es gabe so viele gar unbegreifliche Dinge - und hatte gewiß febr recht, gute Bertha. Aber ju bem vielen Unbegreiflichen das uns vor Augen liegt, wollen wir ja nicht noch die Ammenmährchen hinzuthun, um uns ju qualen. Ift Dir oder Mathilde oder Ida je etwas der Urt begegnet, liebe Bertha? Rein, Tante. Mun so glaube es mir einmal aufs Wort, es gebe keine solche Erscheinung. Aber Tante, wie foll ich denn folche Gedanken los werden, die mich bei Tage eben nicht qualen, aber sobald es dunkel wird und ich allein bin - mich unbeschreiblich angstigen? Ida erbot sich darauf, allemal mit ihr zu gehen, fo oft fie Abends im Dunfeln hinauf oder hinunter ju geben babe, fo lange bis fie fich nicht mehr fürchte. Celbft im Mondschein, fagte Bertha, fei ihr oft un= aussprechlich bange, weil sie da immer sonderbare fin= ftere Gestalten sebe. Und ich, fagte Ida, fabe auf den goldnen Mondstrahlen oft ein ganges Beer freund= licher Genien zu mir fommen, oder schöne Engelsgesichter darauf schweben, wie Raphael sie gemalt.

Wie verschieden dieser beiden Phantasien! Ida hält trenlich Wort, und begleitet Hertha auf jedem Wege den sie Abends zu machen hat. Und wenn sie nicht kann, so thut es Clärchen oder Mathilde,

die durchaus nichts von solcher Furcht begreifen. Ein fo von Kurcht geängstetes Gemüth durch bloges Rai= fonnement heilen wollen, mare vergebliches Unterneh= men. Im Umgange mit furchtlosen beiteren Seelen verliert sich diese Furcht von felbst, wenn sie nicht durch ju frühe und ju oft wiederholte Eindrücke dem jungen Gemuth ju tief eingegraben ift. Bei Bertha hatte diese Leidenschaft wie unter der Usche geglimmt, und war durch Walburgens Ergählung wieder jur lichten Flamme angefacht. Gibt es benn aber gar feine gutreffenden Traume, feine Uhnungen, feine Borbedeutungen? fragte Bertha fürglich einmal. Es ergählen doch so viele Menschen davon. Bei diesen Dingen, liebe Sertha, ift der Unglaube viel heilfamer als die Leichtgläubigkeit. Mir ift in meinem gangen Leben nichts vorgefommen, das mir diese Dinge nur einigermaßen wahrscheinlich gemacht hatte, und von allen meinen Freunden und Befannten ift noch feis nem etwas begegnet, das diefem Glauben Nahrung geben fonnte. Geträumt habe ich oft fehr lebhaft, fo daß ich mit einer gang fleinen Anlage zu folchem Glauben diese Träume hatte für prophetisch halten muffen. Ich hielt sie für gewöhnliche Traume, und es erfolgte nichts.

Aber die Todtenuhr, liebe Tante, die unsers Gärtners Tod anzeigte? — Ist ein Wurm im Holze,
der da nagt, wo er zu nagen sindet, und mit dem Leben oder Sterben der Bewohner des Hauses nichts zu schassen hat. Aber das Heimchen? — Schlägt

- Cook

die Flügel zusammen, wenn's ihm recht warm und behaglich ist. Und die Gule? - Die fliegt vom Lichte geblendet nach den Fenstern zu, wo fpat Nachts noch Licht brennt - und da das gewöhnlich in Kranfenstuben ift, so fliegt sie da hinan, und wer darauf achten will, wird finden, daß Rranfe nach foldem nächtlichen Besuche eben sowohl genesen als fterben. Und fo mare das alles nichts, liebe Tante? Mimm bas vorläufig an, liebe Bertha. Wenn Du bei reiferem Berftande Erfahrungen für die Sache machst, dann theile sie mir mit: ich laffe mich beleh= ren. Diese Sprache fand Eingang bei ihr. ich mich mit Gifer gegen diese Dinge erflärt, fo hatte vielleicht Eigensinn und Rechthaberei sich ju dem tiefgewurzelten Ummenglauben gesellt, und ihn un= auslöschlich gemacht. Clara ergählte nun noch, wie der Bater ju Renenburg darauf bin gearbeitet, daß dergleichen Vorstellungen immer mehr außer Credit gefommen, und wie er die Leute feiner Gemeine oft scherzend, oft fanft schonend zurechtgewiesen, wenn sie ihm mit bergleichen Dingen gefommen, und wie er ihnen oft gefagt: der rechte Glaube an Gott laffe gar feinem folden Glauben Plat in dem Gemuthe, und daß es fast unmöglich fei, mit Gott erfüllter Seele sich so etwas ju denfen. Ein Mensch, der mit gangem Bergen bete, fonne fast nicht zugleich fich vor der Macht der Geister fürchten. Auch dies ging nicht an Bertha vorüber.

Wie freuet es mich, daß unsern andern Kindern

der Rampf gegen die peinliche Furcht erspart wors den. Es ist einer der härtesten Rämpfe, und dauert bei einigen Menschen während ihres ganzen Lebens fort.

Seraphinen davor zu bewahren, soll meine ernste Sorge sehn. Wenn dieses lebhafte Kind einmal das von ergriffen wäre, würde es schwerlich wieder zu heilen sehn.

Mit Bertha's Gewitterfurcht werden wir vielleicht auch eine Weile zu schaffen haben. Diese macht ei= nen sonderbaren Kontrast mit ihrer sonstigen Reckheit. Wir sehen sie nicht felten von der ausgelaffenften Luftigfeit jur ganglichen Bergagtheit übergeben, wenn fich schnell ein Gewitter jufammenzieht. Dann schmiegt sie sich ängstlich an mich, ober, in Ermangelung meiner, an eines von den Andern, als ob nur in unferer Rabe Schut ju suchen mare. Unfer aller Seiterfeit bei dieser berrlichen Erscheinung scheint ihre frampfhafte Angft allein mildern zu fonnen. Aber ift Dir benn gar nicht bange, fragte fie neulich 3da? - Bisweilen mohl ein wenig, fagte Ida, wenn die Luft so gang dick und schwul, und der gange himmel schwarz umzogen ift, dann fommt es mir vor als wenn die gange Ratur im bangen Berjagen läge. Aber wenn das Gewitter heraufzieht, und fich wieder die Luft bewegt und die ersten Regentropfen fallen, da fühle ich mich wieder anders.

Beim letten Gewitter, welches wirklich sehr hef= tig war, konnte Hertha sich des lauten Weinens nicht enthalten. Ich schloß sie still an mich, und redete unterdessen zu den Andern, wie es fo natürlich fei, daß der ununterrichtete Mensch ein wenig davon ge= ängstiget werbe, und daß diefer Rampf der Ratur Die Menschen in ber erften Rindheit der Belt fürch. terlich erschreckt haben muffe. Diese leise Rechtfertis gung ihrer Angst troftete sie schon ein wenig. es meist vorüber mar, und die Zeit zwischen Blig und Donner fich immer verlängerte, und der Donner immer prachtvoller flang, je mehr er von dem Betänbenden verlor, ließ ich mir Rlopftod's Oden bringen, und las die Frühlingsfeier. Die Kinder fann= ten fie noch nicht, und waren entzückt. hertha hörte mir ju, mit einer Theilnahme, wie noch nie. Um diefen Eindruck gang rein ju erhalten, las ich an dem Tage nichts mehr vor, und sprach auch nichts meiter über diefen Gegenstand. Cobald es gang vorüber mar, jogen mir alle hinaus, um mit der Ma= tur die herrliche Erfrischung zu theilen. Sie war unaussprechlich erquickend. Mit diesem Gewitter schied der Sommer von uns. Seitdem haben wir diesen Winter einen fleinen physikalischen Kursus gehabt, und die Erscheinungen der Eleftrigität so auschaulich als möglich ju machen gesucht. Wenn nun die Gewitterzeit wieder fommt, muß es sich zeigen, mas die= fer Unterricht bei Bertha gewirft.

Seraphine ist noch zu sehr Rind, um sich vor dem Gewitter zu fürchten. Sie machte den letzten Donner auf eine gar komische Art nach, so wie jetzt den Schall der Kanonen oder der Trommel, wo sie sie hört. Ihre Lebendigkeit gibt uns täglich neue Freude.

Ihre Liebe zu mir ist stärker als man sie einem Kinde von diesem Alter zutrauen möchte. In meizner Rähe zu sehn, gehet ihr über alles, so daß sie schon kleine Ränke ersinnet, um bei mir zu bleiben, wenn ich solche Geschäfte habe, wobei sie mir hinderslich ist. Am ersten gelingt es da der Ida, sie von mir wegzuspielen.

Wegen der verbannten Gespensterfurcht machte mir neulich ein recht braver Mann die Einwendung: wie ich diese Furcht denn so ganz aus dem kindlichen Gemüthe vertilgen wolle, da man ja nicht mit höchter Gewisheit wissen könne, ob sie so völlig grund, los sei? Die Geisterwelt sei uns ja noch ein ganz in Nacht gehültes, räthselvolles Geheimnis. Eben deswegen sollte gegen Kinder ein tiefes Schweigen darüber beobachtet werden, war meine Antwort.

Haben sie doch der Dinge, die sie ins Leben eins schren sollen, so viele zu lernen. Ist ihnen doch der eigne Geist ein großes unaussösliches Räthsel in seinem Wesen, Wirken und Thun, dessen Wirkungen doch ganz unwiderlegbar sind. Wie sollten sie denn schon mit dem noch dunkleren Geheimnist der übrigen Geisterwelt belastet werden! Er schüttelte das Haupt noch ein wenig, obgleich er etwas von Wahrheit in der Antwort fühlen mochte. Lebe für heute wohl,

meine Gute! Deine Ida hat Dir ganz ausführlich geschrieben.

### Acht und fechszigster Brief.

Unfere arme Seraphine ift fehr frank gewesen. Sie hat uns viel Angst gemacht. Ich und die Rinder haben wechselsweise bei ihr gewacht. Durch diese Rrantheit und besonders in der nachfolgenden Rran= telei der langfamen Genefung, ift uns die Rleine gar eigenwillig worden. So lange sie sehr litt, geschah alles, wie sie es wollte; bies ist seitdem ju einer Urt Gewohnheit geworden, und das macht uns viel ju schaffen. Zest habe ich's besonders mit der allgu= weichen 3da und mit der feelenguten Clara ju thun, daß sie in ihrer nachgiebigfeit nicht zu weit geben. "Tante, ich will ja fo gerne mas das beste ift, und fann es hier auch wohl einsehen. Aber wenn ich das arme welfe Rnöspchen ansehe, wie es das Ropf= chen hängt, dann fann ich nicht, wie ich gern will, bann mocht' ich lieber den peinlichen Schmerz leiden, als nein sagen, zu dem mas Seraphinchen will. So leide denn Schmerz, liebste 3da, um Seraphinen für die Zukunft Schmerz zu ersparen, und sage berzhaft nein, wenn fie etwas will, das man ihr nicht geftat= ten darf, sobald sie wieder gang frisch ift. Suche

aber dies nein sogleich durch irgend eine fleine Freude vergeffen ju machen, ohne daß sie eigentlich merft, daß es Ersatz senn soll, denn sonst wurde sie bald nach dem angewöhnten Erfate so ungeduldig schreien, als sie jett nach dem Gegenstande ihrer fleinen Phan= tasie schreiet. 3. B. wenn ich nicht gleich im Bim= mer mare, und fie wollte mit einer Scheere fpielen, die Hertha etwa liegen gelassen — sie muß sie nicht haben, auch wenn fie in der Scheide fledt und das Rind sich nicht leicht damit verwunden konnte fie muß fie nicht haben! Saft Du aber ein Stud Geld zur Sand, so spiele ihr damit vor, oder tritt mit ihr ans Rlavier, und singe Ihr etwas, oder spiele Ball mit ihr, oder laß sie die Fischen mit der magnetischen Ungel fangen, oder mas Du sonst schickliches zuerst ergreifen magst, thu' es nur gleich, ebe das Berlangen nach der Scheere ju einer firen Idee geworden ift. Saft Du den Moment verfaumt, und verwirft sie, mas Du ihr vorhältst, dann gebe mit ihr hinaus, laß sie die Sühner füttern oder fonst etwas thun, das sie gerftreut. Aber sete sie felbst in Thätigfeit. Gludt Dir auch das nicht, so bleibe nur ernsthaft, liebtofe ihr nicht, sondern bringe sie gleich zu mir: Du weißt, daß sie mir noch nie den Gehor: sam versagt, und bei mir noch nicht ein einzigmal geschrieen hat. " Tante, das ist es eben was ich gar nicht recht begreife, daß sie Dir allein im Un= genblick gehorcht, und doch fürchtet sie sich gar nicht vor Dir. Wie ist denn das nun, daß sie fogleich

nachgibt, wenn Du sprichst, ja wenn Du sie nur anfiehest?" Weil sie bei mir immer dieselbe ruhige Fe= Rigfeit gesehen. Diese bemerfen Rinder, felbft gang fleine, febr leicht, und magen nie etwas dagegen. Auch mag ihnen ein dunfles Gefühl wohl fagen, daß fie dem reiferen Alter öfter eigen ift, als der noch weichen Jugend, deshalb versuchen sie es da eher, ihren Willen durchzusetzen. Go lange das Rind fehr Frank mar, fam es ja nicht auf feine Erziehung an; es lag uns alles an seiner Erhaltung. Zest, nun es uns wieder geschenft ift, tritt unsere Gorge für Die schönste Ausbildung dieser feltenen Anlagen wieder ein, wenn gleich sie der für des Rindes forper= liche Gesundheit noch jur Zeit untergeordnet bleiben muß. Alles was darauf entschiedenen Ginfluß hat, muß uns wichtig fenn, und bis ju dem Grade wich= tig, daß wir ihr auch sehr schöne Freuden opfern fonnen. Seraphine ift z. B. jest nicht so gern im Garten wie fonft, und wir gang Gefunden waren gern immer darinn. Bei dem Rinde ift es mabr= scheinlich noch ein Rest von Rrankheitsgefühl, mas ihr die Luft im Freien so empfindlich macht, wenigstens ist mir das viel wahrscheinlicher, als daß sie aus Eigensinn nicht im Garten fenn will. Da ift es nun gut, ja es ist nöthig, daß wir ihr das Opfer bringen, felbst mehr im Zimmer ju fenn, weil sie einmal gewohnt ift, immer um uns zu fenn. Freilich könnte Lisel mit ihr hier bleiben. Bielleicht ließe sie sich das auch gefallen, aber wir müßten die

· Service ·

fonst so gute Lisel doch noch erft felbst erziehen, wenn fie uns hier gar nichts verderben follte. Mir bleis ben also selbst mährend der föstlichen Frühlingstage mehr im Zimmer, und fagen uns dabei: wie mar' es, wenn wir gar feinen Garten hatten! - In einigen Tagen wird das schon anders senn, Sera= phine wird wieder hinaus verlangen; und im andern Falle wechseln wir ab und gehen parthiemeise spazie ren. Ift Seraphine wieder frisch, dann foll fie fich gang an die Lebensweise der Gesellschaft gewöhnen, und viel mit une im Freien fenn. hier haft Du nun, liebste Emma, sogleich die Frage beantwortet, wie ich meine Madchen in der Erziehungsfunst un= terrichte. — Erziehungsfunst — Erziehungswiffen= schaft — wie mir die Worte so feltsam hohl klingen! Ich weiß wohl, daß man folder Worte oft nicht entrathen kann. Aber wenn ein noch so glänzender Preis darauf stünde, wenn mir ein Rrang aus Ster: nen geflochten und mein Name hineingeschrieben wer. den sollte, ich wüßte die Sache in fein Spstem ju bringen, ihr feine wissenschaftliche Form zu geben, also auch nicht in bestimmten Stunden darin gu'un: terrichten. Ich habe schon viel zu thun, nur zu glauben, daß andere das wirklich fonnen. Dies mag freilich wohl von dem ganz unspstematischen Geschlechts-Charafter herrühren. So oft ich es mir auch vorstellte, wie es angefangen sehn mußte, wenn ich einmal etwas über Erziehung schreiben wollte: so lief alles was ich darüber denken konnte, immer auf

eine Erziehungsgeschichte, auf eine Darftellung des Lebendigen durch Sandlung verforperlichten padagogi= ichen Geiftes und Sinnes hinaus. Jest merbe ich wohl außer der Geschichte unserer fleinen Rolonie, Die ich Dir, geliebte Emma, in meinen Briefen por= lege, nicht viel weiteres schreiben, so oft man mich auch von mancher Seite ber darum angehet, und Diese Briefe find doch allzu individuell, um publigirt au werden. Gins mochte ich noch wohl, und bringe es vielleicht jur Ausführung. Mämlich das: ich möchte mich wohl gang in die Lage einer armen oder doch nicht gar begüterten Kamilie hineinversetzen, und da heraus ein Erziehungsgemälde zeichnen und aus= malen, fo daß es hingestellt murde und die vorüber= gehenden Stieffinder des Glückes, die es anschauen möchten, sprächen: ja, das fonnen auch wir ausfüh= ren, und das wollen wir. Warum foll die Armuth uns hindern, unfere Rinder ju würdigen Menfchen au bilben?

Wohl siehet schon lange solch ein Gemälde vor dem Bolke auf der Staffelei. Es ist von einer Meissterhand, und die hat es Lienhardt und Gerstrud überschrieben. Aber warum soll in der deutsschen Ausstellung nur eines da stehen? Wenn nur Seraphine erst so weit ist, daß man sie mehr anhaltend beschäftigen kann, dann lasse ich das durch unsere jungen Mädchen thun, um täglich ein paar Stunden für diese Idee zu gewinnen, die mir wirklich am Herzen liegt. Bald mußt Du mir auch wieslich am Herzen liegt. Bald mußt Du mir auch wies

12

der ein recht ausführliches Wort über Deine drei schreiben, bis wir endlich vereinigt find, und feines Schreibens weiter bedürfen; aber wann wird das fenn? mann? Wann wird une das freudige Erschre= den über die Lieblichfeit Deiner uns befannten Birginia und Rathinfa, Deines Probus zu Theil, und Dir das Entzücken über eine schöne holdselige Jung= frau, die feinem Spiegel traut, und fich ju fürchten scheint, er möchte sie mit einem zu schmeichelnden Scheinbilde belügen - die der entjudte Bruno noch nie mit einem einzigen Wörtchen ju loben gewagt, diese garte Knospe, von der felbst der Berderber den Muth nicht haben fonnte, den Simmelsthau abin= ftreifen? Und die fille Demuth, die ihren Werth fo gang nicht ahnet, - o felige Mutter! und dreimal feliger Mann, der fie einft an fein Berg drudt! Jedes andere als Du, meine Emma, mußte mich der Schwärmerei zeihen - aber das Mutterberg, wie die Liebe, glaubet alles, und hoffet alles: und feine Hoffnung soll nimmer zu Schanden werden. Lebe wohl!

### Neun und fechszigster Brief.

Seraphine ist fast gan; genesen. Wir alle lassen es uns angelegen senn, die kleinen Fältchen wieder auszuglätten, die sie von ihrem Kranksehn davon getragen, und das fordert wirklich Ausmerksamkeit.

Schon bei der feligen Mutter maren ihr manche fleine Berwöhnungen gestattet, und mer fonnte die Entschlafene darum tadeln! So wie das Rind gu uns fam, und durch nichts an feine fleine Bunfche erinnert ward, maren sie bald vergeffen. Während der Krankheit, wo uns alles auf des Kindes Erhaltung anfam, mochte manche Erinnerung aus der fruberen Beit wieder ermachen. Es außerte feine flei= nen Winsche oft mit Ungeduld, aber sie wurden er= füllt, um es nur beiter ju feben. Co g. B. beim Effen. Bu allen Speisen ward ihm so viel Buder gethan, als es nur begehrte, bamit es nur etwas genießen möchte. Zest will der Arzt das Zuckern ber Speisen nicht mehr gestatten, weil das Rind ohnehin an Saure leidet; es muß ihm also diese Angewöhnung nach und nach wieder genommen werden. Aber wie? Reigen darf man die arme Kleine noch nicht. Ich lasse also gewöhnlich, mährend es fein Suppchen effen foll, irgend ein neues fleines Spielzeng fommen, deffen Unblick es ergött, und worüber es den Bucker vergist; so wird dem fleinen Lederzüngelchen die Suppe hinunter gespielt, ehe es ibm einfällt, daß etwas daran fehlt. Während Ge= raphine so gar schwach war, wollte ber Urgt, daß sie auch jeden Mittag ein Stud Biscuit, in ftarken Wein getunft, befame. 3hr dies wieder abzugewöhnen, erwarte ich nur die ersten recht reifen Früchte. Wenn ne dann Wein und Biscuit fordert, beift es nur: Du befommst jest etwas viel schöneres, als Biscuit,

The same of the sa

und Wein, Du befommst sufe Rirschen u. f. m. Freilich muffen wir dann Gorge tragen, daß fie die Rirschen oder Erdbeeren oder Simbeeren ju feiner andern Zeit befomme, und auch nicht febe, sonst würde uns dies Mittelchen nicht glücken. Roch hat fie seitdem sich dazu gewöhnt, immer getragen zu mer= den. Es ift aber felbst ju ihrer völligen Genefung erforderlich, daß sie sich selbst bewege. Und da er: fordert es immer neue Runfistude, sie aufedie Beine ju bringen. Bald vergesse ich hier etwas, bald dort, das fie mir holen muß, und das immer ein Paar Schritte weiter von uns. Auch lege ich bald hier, bald da eine Blume oder ein Bildchen hin, wonach ihr dann bald geluftet. Tante: Geraphine das haben! - Gebe, lauf, bol es Dir. Bald läuft mein Dockchen und holt es. Go spiele ich sie wieder ins Leben hinein. Go wie ihr das Gesundheitsgefühl wiederkommt, erwacht auch nach und nach die gange liebevolle Lieblichfeit des Rindes wieder. Rranfheiten machen sehr egoistisch, auch kleine Rinder. Ist der Egoismus nur eine herbe Frucht des Kranffenns, fo hort er mit ihr wieder auf, wenigstens bei recht schönen Gemüthern gewiß. Ift in den Rindern von früh an dieser alte Mensch, anstatt gefreuzigt ju merden, fein fanft und meich gehalten, und dadurch mächtig worden, so wächst er in Krankheiten zu einem mächtigen Riesen auf, der nicht mehr zu ban: digen ifi. Du fennft Deine Freundin, und weißt, daß Särte eben fein farfes Ingredienz ihrer Ratur

ift; aber recht falt fann mir's werden, wenn ich bie fem erbarmlichen Egoismus in großen und fleinen Rindern begegne, der fich und feine franfhaften Befühle jum Mittelpunfte macht, um den fich alles fibrige gehorchend und dienend bewegen foll. um dieses feigen Despotismus willen, der in fran= felnden Menschen recht einheimisch werden fann, muß es eine Sauptforge der Ergieber febn, ihren Boglingen jum reinen Gesundheitsgefühl ju verhelfen, weil darin die eigentlich liberale Gesinnung und alle groß= müthigen Gefühle gedeihen, befonders bei Rnaben. Ein Mann, der von Rindheit auf franklich mar, wird fast unausbleiblich einen gar fleinlichen Charaf= ter, wenigstens eine starfe Beimischung von allerlei · Rleinheiten befommen. Rur aus dem Gefühle der Rraft gehet die Großmuth hervor, wie die meisten herrlichen Tugenden. Freilich ift weder das eine noch das andere Sauptzug der Weiblichfeit, aber man thut unrecht, wenn man die Scheidegränze beider Geschlechter so gar scharf ziehen will, als ob beide nicht bennoch in der einen Idee Mensch wieder gu= fammenflössen! und nicht auch die weibliche Rraft ein Boden fei, auf dem die iconften Bluthen und Früchte allein recht gedeihen fonnten. Mein, Emma, gefündere blühendere Madchen als unfere, weiß ich weit und breit nicht - und - mit folger Demuth laß es mich Dir einmal laut befennen, — beffere auch nicht. Ein so ftolges Wort haft Du von Deiner Freundin zuvor noch nie gehört. Wirst Du auch

Cies Deinem Gemahl zeigen? Doch ja, laß es ihn nur lesen, und laß ihn dann kommen und sehen, ob es mit Recht gesprochen sei, sobald er will; sag' ihm, daß ich seinen schärssen Blick nicht scheue. Salt ihn nur recht in Furcht vor der gestrengen Tante, damit er uns die Rathinka nicht gar zu willenskräftig werden lasse. Da kommt eben Seraphine aus dem Garten gelausen, klettert hinten auf meinen Stuhl, hält mir die Augen zu, und will daß ich rathe an was für einer Blume sie mich riechen läßt; mit den Borten: ich Tante nicht sage, daß es eine Rose ist. Jest ist es aber vorbei mit dem Schreiben. Lebe wohl. Die Kleine läßt nicht mehr von mir, und ich nicht von ihr!

### Siebenzigster Brief.

Unsere Reisenden mussen nun bald hier seine. Ich danke Deinem Gemahl für seine offene und ganz liberale Erklärung über Woldemar und Ida, in Rücksicht auf die fünftige Wahl eines Lebensgefährten. Wäre seine Erklärung anders ausgefallen, läge ihm hier Rang und Geburt am Herzen, ich würde mich wenigstens mit meinen Schritten streng nach seinen Willens Meußerungen gerichtet haben, und hätte bez sonders den wackern trefflichen Pfarrer gebeten, seine Betth nicht mitzubringen, wenn er die Clara zu hoz

len fommt. Zest aber ba Dein Gemahl mit acht väterlicher Milde feinen Rindern freie Bahl gestattet, und nur wünscht, daß sie sich hier nicht täuschen und die erste Jugendphantasie nicht für entschiedene unbefiegbare Reigung nehmen, jest find wir geborgen. Ich darf also das Wiederseben der Leutchen nicht hindern, auch den Platov von Ida nicht fern halten. Möge dann die Ratur felber malten! D glückliche Jugend, die ihren schönsten Trieben mit reinem Bewußtsehn folgen darf! deren stille Reigung durch harten Widerstand nicht jur verderblichen Flamme wird! — Collten Ida und Platov wirklich vom Schidfal für einander bestimmt fenn, dann armer armer Bruno! Und doch würde auch ohne Platov Bruno nie einen tiefen Gindruck auf Iba haben machen fonnen. Ihm fehlt das acht männliche des Mannes, das Siegel, welches die Ratur auf ihr lettes Meisterwerf gedruckt, und welches das acht= weibliche Weib nicht vermissen darf, wo es sein gan= ges Wefen auf immer hingeben foll. Bruno ift wirf= lich ein treuer lieber Mensch, aber ein wenig Pedant, ein wenig Spochondrift, ein wenig an der Ginsei= tigfeit und Rleingeisterei frankelnd. Berglich gut fann man einem solchen Menschen wohl sein. Aber eine Seele wie Ida's will mehr als das, sie will ehrend bewundern. Gine folche Seele findet im demüthigen Singeben an den bewunderten Freund allein jenes hohe Genügen, das die lette Staffel alles Erdenglückes, und die Rrone und der Stoly des BeiBukunft hinausblicke. Und über die arme schon sehr tief verwundete Betty bin ich nun auch getröstet. Hat Woldemar sie vergessen, oder hat sich ihrem Bilde in seinem Gemüthe ein anderes vorgeschoben, so muß gerade hierin Heilung für sie liegen. Wären aber beide unwiderbringlich in einander verloren, und das Schicksal träte als väterlicher Wille dazwischen, wie elend müssen beide werden; am meisten Betty! — Run leben meine Mädchen den Rest vom Frühling ihres Kinderlebens ganz ungestört zu Ende. Was ihrer im heißen Lebenssommer auch warten möge, den Frühling haben sie rein genossen, und den Schat der Erinnerung kann ihnen nichts in der Welt rauben.

Db ich den Brief wohl follte zu Ende bringen, ohne von Seraphine zu reden? — In früherer Zeit pflegte Dein muthwilliger D — mir wohl vorzuwerfen, meine Briefe dufteten im Frühling immer von Beilchen und Rosen — und oft mußt' ich über mich felbst lächeln, wenn ich's gewahr ward, welche Rolle diese Blümlein in meinen Briefen fpielten. Zest ift Seraphine das Beilchen, von dem ich immer reden muß, und er wird nicht unterlassen, mit seinem wohlbefannten Lächeln nach dem Ramen zu suchen, bis er ihn gefunden. Aber er wird ihn noch oft finden. Und wenn er das Rind erst selbst sieht, so werde ich ihm zu schaffen haben, daß er mir mit den Rang ablaufe. Zest ist das Rind völlig gene: sen. und lieblicher als je. Auch kein einziges Unart-

- Crimin

chen von der Rrantheit ber darf ihm ferner gestattet werden. Gelbft das beffandige Bitten um Effen muß ihm nach und nach abgewöhnt werden, so wie der franke Magenreiz völlig aufhört. Aber wo der aufhört, und mann das stete Bedürfniß ju effen, bloge Gewohnheit ift, das ift bei so einem fleinen Rinde fcwer ju bestimmen. Es ju zerftreuen, und ihm die Cache vergeffen zu machen, ift das einzige wirfsame Mittel, es nach und nach wieder an feine Stunde des Effens ju gewöhnen. - Jest plaudert das Rind gang artig. Wir haben uns, so viel mog. lich, des Rachsprechens seiner Mundart ju enthalten gesucht, so verführerisch das auch war, und es fängt an, uns nachzusprechen, und spricht schon gar rein. Selbst schwere Namen bringt es heraus; auch den eignen.

Während der Krankheit hatte das Kind sich auch oft durch Schreien zu erleichtern, oder auch sich das schneller zu verschaffen gesucht, was nicht im Augen-blicke zur Hand war. Auch dies haben wir ihr wiesder abgewöhnt, und zwar dadurch, daß wir sie (so weh es uns auch that) die Erfahrung machen ließen, daß sie durch dies Mittelchen keinen Wunsch mehr erreiche. Wir hießen ihr Schreien geradezu Unart, und ließen sie siehen. Nun versprach sie artig zu sehn, und ward zu Gnaden wieder angenommen. Eine Zeit darauf erhielt sie das Berlangte. Sie merkte sich bald, daß das Schreien dennoch nüße und nur durch einen kleinen Umweg zum Ziele führe;

auch mochte ihr das füße Gefühl der Anssohnung nach folder Stene mohl thun. Rurg, sie blieb bei ihrer Methode, bis ich verordnete: so bald sie wieder schrie, sollten alle von ihr weggeben, und feins sich eber um sie befümmern, als bis sie völlig ruhig sei; aber auch dann ihr das Begehrte nicht geben, fon= dern fie durch etwas gang anderes freundlich jerftreuen. Dies half schon viel, sie versuchte bies Mittel nicht mehr oft. Bum völligen Entwöhnen vom Schreien mag wohl der Anblick eines gezüchtigten Rindes unferer Bleicherin, etwa von Seraphinens Alter, mitgewirft haben. Ich mußte nämlich, daß diese Mutter die Ruthe als ein Universalmittel gegen alle Kinderunart beständig zur Sand hält. Tay borte das fleine Euchen schreien, und immer dagwi= schen rufen, daß sie geschickt sehn wolle. Ich ging mit Seraphine hinzu. Seraphine fab folden Aft der Zucht zum erstenmale, sie fragte: warum schlägt die Mutter Euchen? Ich antwortete falt und ohne Unwendung auf sie: weil Evchen immer schreit, und weil das sehr garstig ift. "Seraphine will nicht mehr schreien, sufe Mutter!" Und sie schreit seitdem wirklich nicht mehr, sondern weint fill in einem Ecken, wenn ihr etwas durch den Sinn fahrt, oder fommt, sich auschmiegend, zu mir mit jedem kleinen Webe, es mir zu flagen.

Kleine Unergründlichkeiten mancher Art finde ich noch immer in dem Kinde. So z. B. (Seraphine hat nämlich ungemeine Lust an bunten Farben, und beschäftigt fich gerne damit, sie ju unterscheiden) vor einigen Wochen hatte ich ein blaues Kleid an, und das Rind auch. Seraphine bemerfte es juerft, freute fich laut darüber, und wiederholte oft: Mutter ein blaues Rleid an hat, und Seraphine ein blaues Kleid an hat. — Den Morgen darauf zeigte ich ihr Bilder. Es waren auf dem Blatte Schmetterlinge abgebildet; auch ein gang blauer. Seraphine nannte ibn gelb. Alle übrigen Farben benannte fie richtig. Es frappirte mich; aber ich sagte gang rubig, der Schmetterling ift blan, liebe Geraphine. Gie aber wiederholte: er ist gelb. Ich schlug das Blatt schwei= gend um, und nahm ein anderes vor. Es waren Tanben darauf, und die eine wieder blau. Dhue daß ich fragte, wies sie zuerst auf die blaue Taube: die ist roth. Ich antwortete, (weil ich das für Eigenfinn nahm) wenn die Taube roth ift, fo legen wir das Buch weg, und sehen feine Bilder mehr. Rein sie ift gelb, rief das Rind weinend. Ich schwieg und spielte freundlich etwas anders mit ihr; denn nun mar ich völlig ungewiß, wofür ich das halten follte.

Dies Grillchen, wenn es eines war, und nicht vielmehr augenblickliche Verwirrung, ist nun vergessen. Sie nennt das Blaue von selbst wieder blau. Aber so wie sie vor einigen Wochen das Blaue aus den Farben auszumerzen schien, so hat sie jest die Zahl 5 aus den Zahlen herausgeworfen. Das Zählen machte ihr bis dahin eine eigne Freude. Wir steigen nie eine Treppe auf oder ab, daß sie mich nicht auf=

forderte, die Stufen mit ihr ju gablen, und Sera= phine jählte schon lange von 1 bis 10 gang richtig allein. Seit acht Tagen überfpringt sie gefliffentlich, fo scheint es', die Bahl 5, und geht gleich von 4 gu 6 über. 3ch hatte ihr Rechenpfennige geschenft, wo= mit wir täglich spielend gahlten. Damit nun auch dies (foll ich fagen Grillchen?) fich fachte wieder ver= liere, habe ich alles Zählbare, woran ich sie sonst übte, bei Seite gethan, auch die Rechenpfennige. Wenn wir aber die Treppe hinaufgeben, und fie zählte von felbft, und hat vier ausgesprochen, fo fage ich sogleich fünf, und sie fett die feche darauf. Wie lange diese scheinbare Schen vor der 5 dauern wird, foll mich verlangen. Und wo der Grund hievon liegt, muß fich doch irgend einmal finden. Bielleicht ift es feine eigensinnige Grille, fondern wirfliche Bergeffen= beit der blauen Farbe wie der Bahl; menigstens follte man aus zweien folder Falle noch feinen fichern Schluß ziehen wollen. Aber scharf beobachten foll man nach folchen fleinen Borfällen, und das werde ich.

Unerschöpslich ist Seraphine im Fragen. Ihr: Warum? gibt mir manchmal zu schaffen. Heute gleich beim Ausstehen verlangte sie nach dem Garten. Ich sagte ihr, sie könne noch nicht in den Garten gehen, weil es sehr naß im Garten sei. Sie war verdrießlich, und fragte: warum ist es denn so naß? — Es hat diese Nacht stark geregnet, mein Kind. Aber warum hat es denn geregnet? — Weil die Blumen so durstig waren, und gern Regentropsen

Coroli

trinfen wollten, so wie Du gern Milch und Waffer trinfft, wann Du durstig bift. Es regnete bald wieber, und Geraphine ftand gang still am Kenster und Schaute nach den Granaten und Drangenbäumchen außen auf der Tensterbank, wie die Tropfen in die aufgeschloffenen Relche fielen. Mutter, Mutter, Die Blume thut den Mund auf und trinft, rief fie schnell. Bald fam ein fleiner Zeisig geflogen, und tranf von dem Waffer, das fich in den Drangenblüthen gefangen hatte. Ihre Freude mar febr groß. gablte ihr nun, wie nach dem Regen noch viel schonere Blumen aufblüben murden, und wie nun alles wieder frisch würde, mas gestern welf und traurig herabhing. Das Rind war so heiter, als ob es sich felbst mit der gangen Ratur erquickt fühlte. Es holte fein fleines Spielzeug, feste fich gang rubig bamit ju mir, und verlangte nicht mehr nach dem Garten, bis die Nachmittagssonne alle Regenwolfen aus Westen Wir gingen hinaus. Da stand vertrieben hatte. nun in Osten ein Regenbogen, so herrlich als ich je einen gefehen. Seraphine lief zu allen Blumen, als wollte sie mit einer jeden reden. Mutter, liebe Mutter, wie schön find die Blumen aufgeblühet! 3ch überließ das Rind gang fich felbst, und winfte auch den andern, ju ihrer Freude nichts hinzuguthun, da= mit sie rein ihr Eigenthum bleibe, und nichts Gege: Bald fiel Seraphinens Blid auf den benes murde. himmel, und fie fah den gewaltigen Bogen. D Mutter! Mutter! fieb, ein großes buntes Thor am Simmel! Seraphine gern da hinein will, rief das Rind. Deine erfte Mutter ift da hinein gegangen, sprach ich, des Rindes Phantasiebild festhaltend: Du Cera= phinchen mußt noch bei uns bleiben, wir alle haben Dich so gern. Seraphine auch gern bei Mutter bleiben will, und bei Schwester Ida, mar ihre Unt= wort. (Die Schwester 3da fommt bei ihr unmittel= bar nach der Mutter.) Aber warum ift denn die erste Mutter so weit weggegangen, liebe Mutter? -- Sie ward nach tem schönen Land abgerufen, Seraphinchen, das weit weit von hier liegt, wo die Menschen Engel werden, und immer vergnügt find, und immer gefund, gar feine Schmerzen mehr baben, und nicht mehr mude werden, und nicht mehr weinen. Wenn Du mit Schwester Ida einmal dahinreiseft, lieb Mütterle, willst Seraphine denn auch mit Dir nehmen? Seraphine wollte auch gerne dort fenn, mo sie nicht mehr unartig fenn fann. Du weißt nämlich, daß Weinen und Unartigsehn bei ihr noch gleichbedeutende Unsdrücke find. Ginmal, mein füßes Rind, ziehen wir alle dahin, aber nicht alle jusammen auf einmal. Einige geben voran, und wer bier noch zu thun hat, der fommt nach. Du denn auch noch viel ju thun, Mutter, ebe Du dahin reisest? - Ja wohl, Seraphine, ich wollte gerne hier bleiben, bis Du groß bist und verständig, dann gebe ich voran, und warte mit Deiner lieben Mutter auf Dich, bis Du auch nachfommst. Zest leitete ich das Rind unmerflich auf etwas anderes,

damit sich diese Vorstellungen nicht zu fest bei ihr se= ten, und zu sehnsüchtigen Gefühlen werden möchten.

Reulich als wir über Seraphine gesprochen, äusferte die gute Elwire ihre Bermunderung gegen mich wie es denn möglich mare, fo fein ganges Leben der Bildung junger Kinder aufzuopfern. Aber wer fagt Ihnen denn, Liebe, daß ich ein Opfer bringe? Saben Cie mir das jemals angesehen? Gie mußte eingeste= ben, daß sie mich nie in großer Unstrengung geseben, wie man das doch leicht mabrinnehmen pflege, wenn jemand ein beschwerliches Werf thue. Elmire. Aber ich fühle doch, daß ich mich beständig angestrengt halten, und mir vieles versagen muß, seit ich die Fleuri entlaffen, und meine Rinder mehr unmittelbar um mich habe, obgleich sie einen großen Theil des Tages mit Ihnen leben. Ich. Das ift das Mene der Cache, es ift der ju fpate Aufang, für Ihre Rinder zu leben, mas Gie fo brudend belaftet. Es ift die Entfremdung, die zwischen Ihnen und Ihren Töchtern entstanden mar, die gan; andere Urt ju fenn, die diese Rinder unter dem Regiment der Fleuri Satten fie vom Frühen an bis jest angenommen. ihre Töchter selbst geleitet; es wurde Gie gar nichts fosten, den Uffembleen und grand Thees zu entfagen: Cie würden unmerflich einen andern Maagstab des Bergnügens befommen baben. Bas Gie für ihre Tochter jest unmittelbar selbst thun, ift Opfer; mas ich thue, ift Trieb, ift Inftinft gewordene Gewohnheit. Kaun ich mir doch fast nicht mehr helfen, das, mas

ich anschaue, in padagogischer hinsicht und Bedeutung blos zu würdigen. Wirklich, Elwire, muß ich mich scharf büten, daß ich bei meinem Urtheil über Menschen, Bücher, und andere Dinge nicht unvermerkt überall das padagogische Maag und Gewicht mitbringe. Gine folche Ginfeitigfeit des Urtheils mare allerdings ein offenbarer Berluft, eine Ginbufe des Menschen durch den Padagogen, das ift, ein Opfer, vor welchem sich alle erziehende Menschen, die der Sache mit Seele und Sinn ergeben find, mohl gu verwahren haben, weil es den, welcher es bringt, arm macht, ohne die zu bereichern, denen es gebracht wird; ja, muffen nicht eben diese von der Beistesbeschrän: fung, von der Nichtliberalität ihrer Bilder nothwen= dig am meisten leiden? Und wenn ich in diesem Sinne mehr geopfert, als ich felbst weiß, so bitte ich, mich weder dafür ju loben, noch ju tadeln, son= dern - freundlich ju bedauern. Bedauern? nein auch das nicht: denn wie reichlich wird uns alles vergolten, und wo ist ein schöneres Leben für das weibliche Herz als unter Kindern? Wie labt und erquickt uns der Garten der Unschuld und Freude, den wir, wir selbst beforgen. Spreche mir also feins mehr von den Opfern, die ich miffend oder unwissend bringe. Tausend und taufend duftende Blüthen lohnen der Gartnerin forgende Liebe. Db Elwire mich gang begriff, weiß ich nicht. Du, theure Emma, verstebest mich gang, deß bin ich gewiß: auch Dein Lebensstrom fließt ja durch diese Paradiesesauen.

Ich darf heute nichts mehr hinzusetzen. Näch: Stens einmal wieder ein Stück aus einem andern Gespräch mit Elwiren. Lebe wohl!

# Gin und fiebenzigster Brief.

Alle unfere Rinder find im Schreiben an die holde Mama begriffen. Du erfährst also durch sie alles, was unfer Leben und Thun betrifft. Und ich darf mich auf diese lieben Briefstellerinnen und ihre Berichte schon verlaffen. Bon mir denn heute nur die versprochene Unterredung mit Elwiren. Sie that mir nämlich, bald nach jenem Gespräche, die Gewifsensfrage: warum ich an den grand thées oder thées dansants feinen Untheil nehme? 3ch erwiederte furg, weil meine lieben Mädchen feinen daran haben. Elwire. Aber — und das wollt' ich eben mit meiner Frage — warum haben diese Guten feinen Antheil an einem Bergnügen, das doch für ihr Alter gang eigentlich bestimmt ift? Wer foll denn tangen, wenn es die Jugend nicht foll? und wann follen die jun= gen Madchen mit dem mannlichen Geschlechte in eigentliches Berkehr treten? Ich. Das find zwei Saupt. fragen, und wohl gar drei, die freilich wieder in eine zusammenlaufen, die ich aber doch als zwei beantwor. ten will. Elw. Ich bin Ihnen in meinem grenzen-

II.

losen Bertrauen blindlings gefolgt, und habe mich in diesem letten Jahre aus den Gesellschaften fast ganz zurückgezogen; Sie werden mich also sehr verpslichten, wenn Sie mich auch in den Stand setzen, mir selbst und andern befriedigende Gründe dafür anzugeben. Ich. Und das bin ich Ihnen schuldig, liebe Elwire, besonders wenn Sie wirklich um meinetwillen Ihre Lebensweise geändert, wie ich nicht eitel genug war, anzunehmen. Wir fangen bei der Frage an: was rum ich meine Kinder nicht anders als bei häuslichen Festen tanzen lasse? und warum ich sie von allen öffentlichen Tanzparthien zurückhalte? Hier meine Untwort, die durchaus harmlos gegen alle gemeint ist, die eine andere Unssicht der Dinge haben, als die meinige.

jungen Mädchens dauert, ist es nur noch Shrenmitzglied der Gesellschaft von Erwachsenen, an denen es nur in den engern Kreisen, und nur von Zeit zu Zeit einen Antheil nimmt, von großen öffentlichen Bersammlungen ist es billig bis zu der Zeit völlig ausgeschlossen, wo es als eine selbstständige Person in die Welt tritt. Elw. Aber warum darf ein Mädchen, so lange es noch erzogen wird, nicht an allen großen öffentlichen Gesellschaften Theil nehmen? Ich. Aus vielen wichtigen Gründen nicht, liebe Elwire. Der erste davon ist, daß das gesellige Leben das junge Gemüth viel zu mächtig zerstreut, daß es ihm die Idee des Lernens und der noth-

mendigen Abhängigfeit juwider macht, und ibm fo die Lernensfähigfeit raubt, daß der Sang ju Bergnugungen, die nicht mehr Findlich find, fich feiner zu fruhe bemachtigt, bag die Gorge für den außern Put, die für einen wesentlichern Schmud fast gang verdrängt, daß die mancherlei fich wider= fprechenden Urtheile, die es da hort, das junge Gemuth verwirren, fo lange es noch fein eignes Urtheil haben fann, und ibm eine große Seichtigfeit und Unficherheit geben muß. Dag man ihm den Schat aller Schäte, den reinen beständigen findlichen Frohfinn, die beitere Genügfamfeit raubt, die man ihm durch nichts erfegen fann, und an beren Stelle Gitelfeit, Leichtfinn, Begierde ju glangen, Berdruß, wenn's miße lingt, und taufend andere Dinge pflangt, die den Frieden der findlichen Geele wie schädliches Gewürm benagen. Elm. Und fonn= ten wir ihm wirflich in den Unterhaltungen und Bergnügungen der Ermachsenen feinen Erfag geben? 3ch. Wollten wir etwa die gewöhnlichen Unterhaltun= gen der Gesellschaft: flundenlange Gespräche, die man oft durch fünstliches Drudwerf wieder in Bang brin= gen muß, wenn sie versiegen wollen, oder vielleicht das Rartenspiel fur Erfat rechnen? Dder foll ber Genuß der Ledereien, die bei folchen Beranlaffungen in Menge gereicht werden, sie entschädigen? Elw.

Aber der Tang, die eigentliche Seele des Bergnugens? Ich. Der wird das Leben, die Seele der jungen Seele, wird ihr einziger herrschende Gedanke, wenn man die Mädchen früh auf öffentliche Balle führt. Der Reig, da schon eine bedeutende Rolle zu haben, ist zu mächtig für sie, um sie nicht aus dem Gleiche gewichte zu bringen. Alles ihr Dichten und Trach= ten gehet von nun an nur dahin. Sie berechnen die glücklichen Tage eines Winters nur nach der Angahl der Bälle, und die wirklich verlebten Stunden nur nach den vertanzten. Jedes ruhige Bergnügen muß ihnen jest fade scheinen; die stille Giufehr in sich selber immer seltener, der angestrengte Fleiß immer unmöglicher werden. Elw. Wie follen sie sich denn aber gegen das männliche Geschlecht benehmen lernen? Wann sollen sie mit diesem in ein engeres Berfehr treten? 3ch. Mit ben Männern in freieres Verkehr tritt eine jede, sobald ein Mann sie ju seiner Lebensgefährtin erkohren. Elm. Und bis dahin sollen sie von Männern gang entfernt bleiben, mit ihnen in gar feine Berührung fommen? Wie follen sie denn über Mannerwerth urtheilen, entscheis den, und den bessern herauswählen, wenn sie - 3ch. Sie fangen an, sich selbst zu widerlegen, liebste El wire. Elw. Wie das? Ich. Sagen Sie mir, in welchem Lande mählen die Weiber sich ihre Manner? Wenn nun eine noch fo fein unterscheidet, und den trefflichsten unter allen gefunden; darf fie fagen: Du bist mein? Elw. Wie foll es denn aber fenn?

foll sie unbekannt bleiben mit dem ganzen Geschlechte, und die erste Hand ergreisen, die sich ihr darbeut, ohne die bessere zu kennen? Ich. Nein, Freundin, das soll sie nicht. In dem Hause der Eltern, an der Seite des Baters und der Mutter, im Schoose der Familie, im engern Kreise der elterlichen Freunde lerne sie das Geschlecht kennen, aus welchem sie einen Führer durchs Leben bekommen soll. Da beobachte, vergleiche und schäge sie still, die ihre entscheidende Stunde schlägt.

Aber fein farffinnlicher Gindruck wie beim Tange, sei der erste, der auf sie gemacht wird - und noch dazu oft von einem ihr durchaus fremden Jüngling. Es fei, wo möglich, ein garterer schönerer Beginn der Liebe, der Liebe, die bis jum letten Sauche dauern foll. Gegen gehn glückliche Ghen, die diefen garteren Unfang nehmen, ließ sich vielleicht faum eine aufweisen, woju der erfte Grund auf einem Balle bei stark wallendem Blute gelegt ward. Elw. Wohl febe ich es ein, was auf diesem Ihrem Wege für die Seelenreinheit gewonnen wird, und felbst für bas häusliche Blud; aber wie werden fo reine Seelen fich mit der Welt und der Zeit vertragen, in welcher wir leben? Ich. Fragen wir lieber Welt und Beit, marum sie fo beschaffen find, daß sie für reingestimmte, gut geartete Menschen eine ungunftige Luft hauchen? Oder bestimmter gesprochen, die so gearte. ten Menschen mögen Welt und Zeit beffern helfen fo viel an ihnen ift. Elw. Wie follen fie das aber,

menn sie nicht in die Welt kommen, und immer nur in ihrem Familienzirkel bleiben? Ich. Zuerst soll freilich ein jedes nur ein einziges bessern, das ihm am allernächsten ist, nämlich, sich selbst. Elw. So ziehen wir am besten in eine Klosterzelle. Ich. Zu: erst sich selbst, alsdann die zunächst umgebenden. D wenn wir dies alle thäten, liebste Elwire, die Wirkung würde bald allgemein sichtbar werden. Und dann, gute Elwire, soll ja auch nur die noch lernende, noch in ihrer ersten Ausbildung begriffene Jugend von den Zirkeln der großen und lustigen Welt ausgeschlossen sehn.

Der schon erzogene Mensch studire diese und empfange felbst, gebend von ihr, was sie Gutes ju geben vermag. Elw. Sie, Freundin, geben der Befellschaft aber nicht, was sie so gern von Ihnen empfinge: ich habe die Rlage hierüber oft gehört, und nie zu beantworten gewußt. 3ch. Wenn das nicht blos Worte der Zeitverfürzung, oder höfliche Redeformen waren (in diesem Fall dient ja eine Bernei, gung, auch wenns unsere Freunde betrifft, statt aller Antwort): so geben Sie der Gesellschaft zu bedenfen, daß ich für jett der jungen aufblühenden Welt fast ausschließend angehöre. Meine Stelle in der großen gefelligen Welt, wenn ich je eine darin ge= habt, ift so leicht auszufüllen. Bei dieser Jugend, der ich mich einmal gang gewidmet, mare das viel= leicht nicht völlig so leicht; deshalb verzeihe mir jene, und erlaffe mir großmüthig die fleine Schuld, mit

----

der ich ihr verhaftet bleiben muß. Hier wurden wir unterbrochen durch unerwarteten Besuch, und ich schließe hier füglich. Lebe wohl, Emma!

## Zwei und fiebenzigster Brief.

Auf Deine alte Frage, ob man den Ehrtrieb der Rinder gar nicht reigen, und wenn er fich etwa von Ratur oder aufgeregt zeige, gar nicht bei ihrer Er= ziehung gebrauchen durfe? blieb ich Dir fo wie auf manche andere frühere Frage die Antwort schuldig, oder murde fie als eine unbezahlte Schuld anerfennen muffen, wenn ich nicht darauf gerechnet batte, daß Du in der getreuen Darstellung deffen mas ich thue, auf die meiften diefer Fragen Antwort gefun= Was ich von diesem Triebe als Sulfsmittel, als Sporn halte, befonders bei Madchen, das muß Dir aus dem Nichtgebrauch deffelben flar geworden Willst Du meine Meinung auch noch in Worte gefleidet; hier ift fie. Aller Beroismus des männlichen Muthes nährt sich an dieser Quelle. Dhne diesen Stachel fann ich mir feine Rriegsthaten, feine Berläugnung der Lebensluft, noch anderer mach: tiger Naturtriebe denken. Wo also in irgend einem Staate bes Mannes einziger Beruf Rrieg mare, ba

mußte diefer Trieb in dem Anaben schon angefacht und durch alles, was man mit ihm thut, genährt und gestärft werden. Aber es gibt fein Sparta und feine Spartaner mehr, und der Mensch foll vorab Mensch werden, ehe er Krieger wird. Dennoch braucht der Mann, als Mann, als Haupt einer Familie, wann und wo er auch lebe, Muth, und wenn die Natur ihn nicht reich damit ausgestattet, so muß er dem Rnaben mit Sulfe des Ehrtriebes anerjogen werden; denn ermangeln darf der Mann feiner nicht gang, wenn er mit dem weichern Geschlechte nicht im umgekehrten Berhältniffe stehen foll. Und wenn wir das Wort Tugend im gewöhnlichen Sinne der Alten nehmen wollten, bei benen sie in Rraftaußerung bestand, ohne moralische Rücksicht auf die Richtung der Rraft, so konnte die Tugend selbst aus feiner andern Quelle entspringen, als aus der Ehrliebe. In diesem Sinne durfen wir das Wort aber nicht nehmen, denn sonst ware die Tugend des edlen Pfer= des und des Elephanten größer als die eines Men= schen, selbst des edelsten Menschen. Wenn wir nun das darunter verstehen, mas der denkende Geift aller Zeiten doch mit ihr gemeint hat, obgleich es nicht immer bestimmt ausgesprochen murde, wenn sie die Richtung der gesammten Kraft zu dem ist, was der Gott in une unbedingt fordert, und um fein felbst willen fordert, so fann von der Ehrliebe (auch bei Männern) nicht mehr, als von der ersten einzigen Quelle der Tugend die Rede senn. Aus ihr fann

nur das hervorgehen, worüber die Menge Richter ist, und das allein ist ihr Werk.

Was ist aber von der Ehrbegierde zu halten, als Mittel zur Erzielung des Edlen und Schönen im Weibe? Rann sie die Blüthen der Weiblichkeit belezbend anhauchen? Soll diese Blüthe sich vor den Augen der beifallgebenden Welt entfalten? oder soll sie ganz im Schatten frommer Häuslichkeit ihren stillen Lebenstag beginnen und enden? — Wenn sie das soll, so kann bei ihr von der Ehre nie als etwas Positivem geredet werden.

Gefallen soll das reinweibliche Weib, mißfallen darf es nimmer: soll aber ihr Streben nach dem Schönen nicht mit heiligem Herzen zum Schönen, als dem Strebenswerthen gerichtet werden? Macht die Erziehung des Weibes das Schöne zum Mittel, und das Gefallen zum letten Zweck: — dann ist freilich die stachelnde, spornende Eitelkeit die einzige Bonne, die wir erziehen lassen sollen; sie wird es am besten ausführen.

Ein gar anderer Hebel im weiblichen Herzen ist der Wunsch nach Liebe. Der kann nicht früh genug angehaucht, nicht zart genug gepslegt werden,
im weiblichen Gemüthe. Die erste Richtung im Kinde nimmt er zur Mutter. D Mütter! ihr könnt alles durch ihn — durch ibn leitet ihr euer Kind wohin ihr wollt. Laßt es euch lieben, laßt es euch recht lieben. Reine Liebe allein schon ist höch=
sier Zweck, ist das höchste Schöne, und gibt es au= ßer ihr noch etwas Schönes, sie ist der Weg dazu — sie führt, wohin eiteles Streben zu gefallen unmög- lich führen kann, sie erschafft, sie wirkt was keine andere Kraft wirken mag. Berzeih' Emma, der Wärme, von der Deine Freundin alsbald ergriffen wird, so wie sie diesem Gegenstande sich nähert. Lebe wohl, ich kann heute nicht weiter!

#### Drei und fiebenzigster Brief.

Noch eine andere Frage soll ich Dir beantworten: "Db die Leidenschaft der Furcht zu bemeistern fei, wenn sie unglücklicher Weise eines jungen Gemuthes fich fo ftart bemächtigt, daß es die Befonnenbeit darüber einbüßt, die doch einer der treuesten Schutzengel des Weibes senn foll?" Schwer ist die Aufgabe, meine liebste Emma, aber daß sie gar nicht zu losen sei, mocht' ich ungern zugeben. Daß man diese Leidenschaft verhüten fonne und solle, darüber habe ich mich früher schon erflärt. Aber wenn nun der Anblick furchtsamer ängstlicher Personen, die man doch nicht immer von den Rindern fern halten fann, bennoch diese Rranfheit der Seele in ihnen angezun= det hatte; foll man sie unerbittlich streng den gefürchteten Gegenständen entgegenstellen, um fie mit ihnen vertraut ju machen? Reinesweges. Sier ift

- Cayle

Gewalt gerade das unwirfsamste. Auch Spott, und mar' es Sofratischer Spott, ift ba nicht immer am rechten Plat, wenn gleich er oft das Gemüth mohl= thätig von seiner Last erleichtert. In meinem 6 - 7ten Jahre plagte mich mancherlei Furcht. 3. B. außer der Gespensterfurcht auch noch die vor Sunden und Ein Pferd, das mir unvermuthet nabe Pferden. fam, fonnte mich unglaublich angstigen. Nun mard monatlich das Bier zu unserm Hausgebrauche vor den Reller in den Hof gefahren, und da nahm der Bater mich wenn er meine Ungst fabe, liebreich bei der Sand, führte mich unter freundlichem Gespräche den Pferden allmählich näher, machte mich auf die schöne Physionomie diefer Thiere aufmertfam, und fagte dann seinem noch fehr findischen Töchterchen, für andere Pferde fonne er eben nicht fiehen, aber diese braunen Pferde hatten noch nie einem Men= schen etwas gethan. Dies nahm ich in meiner Gin= falt an, und wie ich erft mit den braunen Pferden vertraut war, ward ich's bald auch mit den Schim= meln, Rappen und Scheden, fur; ich mar von diefer Furcht bald genesen. Die vor Hunden dauerte länger, weil mich das wisse Gebell immer außer Fassung schreckte. Um tiefsten aber mar die Beister= furcht bei mir gewurzelt, und hatte fich durch Dahrchen von verwünschten Prinzen auf eine sonderbare Weise mit der Furcht vor Sunden amalgamirt. Run hatte unfer Nachbar einen ungeheuern, gang schwar= gen Hund, der sich Abends wohl in unser haus

schlich. Er bieß Bader, und dieser Bader erschien mir Abends als bofer Beift, fo dag ich jedesmal er= barmlich weinte, wenn ich binaus in den Gang follte. Da ftand dann wohl mein Bater auf, ging ohne Licht hinaus auf den Gang, fam gang fill wieder berein, stellte fich mitten unter uns, und fagte mit fomischem Ernst: Rinder, sehr mich doch einmal von oben bis unten und recht icharf an, ob ihr irgend etwas an mir febet. Wir beschauten ibn genau nun wenn mich denn weder Wacker noch fonft eines gebiffen hat, fo gebe auch Du einmal binaus, fagte er ju meinem Bruder, und fo mußte der Bruder geben, dann fam die Reihe an mich; ich ging mit einigem Zagen, aber des Baters fomische Aufforderung ihn zu beleuchten, hatte uns alle und auch mich einmal so beiter gemacht, daß die Angst schon halb verschmerzt war; auch ich fam triumphirend berein, als ob ich von feiner Furcht mußte. Und fo ward ich nach und nach von mancher Kurcht frei, und hatte nie mehr an dieser schweren Rinderplage gelitten, hatte ich nicht den trefflichen Bater in meis nem Sten Jahre ichon verloren, und hatten mir nicht späterhin durch die Schuld des Gefindes, die Bewitter, das Rordlicht, das Erdbeben, ber jungfte Tag und die gefammte Geifterwelt fo unfägliche Ungft gemacht, daß ich meines findlichen Lebens gar nicht Meine eigne Erfahrung von froh werden fonnte. der Größe des Uebels hat mich die Sache als wich= tig in der Erziehung ansehen gemacht. Wo die

---

Kurcht in einem Rinderherzen einmal einheimisch worden, da fonnen viele Jahre hingehen, ehe fie vol= lig überwunden wird; aber man foll nicht eber ab= taffen, als bis man die Seilung des Uebels vollenbet. Die völlige Liebe treibet die Kurcht aus: fo fiebet irgendwo geschrieben, und es ift eine Wahrheit, die auch bier anzuwenden fiehet. Pflanzen wir Liebe n himmel und Erde in die junge Seele! Befreun= den wir das Rind frühe mit allem was lebt, lehren wir es, jedes Leben als beilige Simmelsgabe lieben, zeigen wir in uns felbst ihm eine fromme Schen, irgend ein Leben ohne Roth ju gerfforen; und fobald es etwas einsehen fann, lehre man es, wie boch alles Organisirte über den übrigen Theil der Schöpfung erhaben ift, so wird es nicht leicht von leidenschaftli= cher Furcht oder Efel vor irgend einem Thiere von midriger Gestalt befallen merden, porausgesett daß wir felbst von Thierschen frei sind. Bas man mit Liebe auschaut, fann man nicht fürchten. 3da fennt feine Furcht vor irgend einem Thiere; sie liebt alles mas Leben in fich trägt, und dem Pflangenreich leihet ihre Phantasie Leben, damit sie inniger es lieben fonne. Lebe mohl, Emma!



#### Bier und fiebenzigster Brief.

Bor furzem entstand ein plötlicher Feuerlärmen in unserer Nähe. Es war Abends schon ein wenig spät. Wir alle waren sehr erschrocken: denn auch Deine Freundin kann sich des ersten Schreckens nicht erwehren. Ich machte mich stark, und bat die Kinder, ruhig zu bleiben. Die andern fasten sich, nur Hertha war ganz außer sich, und siehte Himmel und Erde, Bruno und uns alle um Hülfe an. Ihr Zusstand war frampshaft heftig, als sie die rothen Flammen hervorbrechen sah.

Ich schloß unsere besten Sachen, so weit sich das thun ließ, ruhig zusammen; Bruno half mir treulich. Die Schlüssel bewahrte ich so, daß jedes von ihnen sah, wo ich sie hinthat. Dann ließ ich alles, was wir zur Flucht bedurft hätten, zurecht legen, damit wir sogleich, wie die Gefahr näher käme, das Haus verlassen könnten, um bei entfernt wohnenden Bestannten Zuslucht zu nehmen. Als alles für den Ausgenblick der Gefahr geordnet war, bat ich Elwire, ein Gleiches zu thun, und dann zu uns zu kommen. Es liegt bei jeder Gefahr etwas überaus Tröstendes in der Gesellschaft mehrerer Personen, und wenn wir jeder einzelnen auch keinen hohen Grad des Muthes oder der Besonnenheit zutrauten, so ist es die Mehrsheit der Personen, die uns beruhigt, und jede Bestent der Personen, die uns beruhigt, und jede Bes

forgniß durch leise Schutesahnung befänftigt. Höchst erfreulich war also mir und den jungen Mädchen der unerwartete Bufpruch mehrerer unfrer Befannten, befonders einiger Männer, da deren Gegenwart durch ihre Figur allein schon den Begriff des Schutes in uns lebendig macht. Giner von ihnen ging ab und ju, von uns jur Brandstelle, und von da wieder ju uns, um uns Bericht abzustatten. Bertha's Ungst war unbeschreiblich, jemehr das Sturmen der Gloden und der gange muste Tumult junahm. Der garmen war indeffen größer, als die Gefahr. Bertha mar fast nicht zu halten; sie wollte fort, ohne zu wissen wohin? Endlich ließ das Stürmen nach. Bon der Flamme war nichts mehr zu sehen, und der Freund brachte die frohe Botschaft, das Teuer sei völlig ge= löscht, und felbst die Bewohner des brennenden Sau= fes feien alle unverfehrt geblieben, und haben das beste von ihren Sabseligkeiten gerettet. — Bertha schöpfte wieder Athem. Man wollte fie nun mit ihrer Bergagtheit neden, ich fuchte das von ihr abzu: wenden, und bin gewiß, sie nimmt sich, um diefer Schonung willen, in Zufunft zusammen. — Als al= les vorüber mar, lud ich die Gesellschaft zu einem Punsch, und wir wurden gar fröhlich. Es ward noch diesen Abend Schiller's Glocke gelesen; und wie flein schien uns nun der gange Borfall gegen des Dichters Bild einer Fenersbrunft. Hertha fagte mir in's Dhr: auf ein andermal wird dein armes Saschen gescheiter sehn. Wir blieben bis nach Mitternacht beifammen, es ward einer unferer frohlichsten Abende seit lange. Seraphine hat den gangen gar= men verschlafen, und sich auch nicht einmal geregt. Mit dem Rinde in meinen Urmen, Ida und Clara an meiner Seite, hatte ich dem Bruno die beiden andern Rinder, und unferen schützenden Mannern meine Sachen empfohlen, wenn wir hatten wandern muffen, und so ware ich getroft durch die Racht in das wirthliche Saus unserer Freunde gegangen, melches une batte aufnehmen fonnen. Doch so hatten wir es leichter. Fruh am Morgen schickten wir zu den Abgebrannten: ob es ihnen an irgend etwas nöthigem gebreche? Es war fast all ihre Sabe unverfehrt geblieben, auch hatten die Nachbarn sie schon mit allerlei frischem Mundvorrath versorgt, so daß unfer Beiftand fast überfluffig mar.

Als wir uns zur Lehrstunde versammelt hatten, ließ Hertha sich so vernehmen: Es sagen die klugen Leute so oft, daß alles Schlimme seinen guten Nuten habe, und daß eigentlich nichts durchaus schlimm sei; sage mir doch, liebe Tante, wozu nütt denn so ein Schadenfeuer wie das von gestern Abend?

Ich. Es sollte mir nicht schwer werden, liebe Hertha, Dir den Rugen davon begreislich zu machen, wenn es Dir ernstlich darum zu thun wäre, ihn zu begreisen. — Ich mochte das erste Dir ein wenig stark accentuirt haben: sie sah' halb schelmisch, halb verlegen mich an. — Nicht wahr, Tante, der Haupt=nuzen für Hertha wäre der, daß sie vielleicht für

ihr Safenberg ein neues befferes Berg befame, wenn es - oft fo in der Mabe brennte? Getroffen, liebe Sertha. Aber mojn dient es denn den armen Befi tern des Saufes? Lag uns, ermiederte Bruno, diefe Frage vom Privatnugen eines jeden Uebels einmal bei Seite thun, Bertha, und dafür lieber fo fragen: wenn das Tener sich's untersteht, auch Säuser angu= gunden, marum mußte es überall erschaffen werden? Hertha drobete ihm mit dem Tinger. Bruno fuhr ernsthaft fort: follte es lieber fein Teuer geben, ba= mit es niemals am unrechten Orte brenne, oder follte das Feuer, wenn es doch einmal fenn muß, eine Intelligeng fenn, damit es wiffe, mas es thue, und sich an nichts vergreife, worauf die Menschen einen Werth setzen? Oder sollten nicht die Menschen den Simmel vielmehr um Rlugheit und Befchick und Bebutfamfeit anfleben, damit sie dies fostbare Geschenf nicht findisch migbrauchen oder thöricht verwahrlosen? -

Nun Bruder, das Feuer soll also auf Erden bleiben, und wir wollen ihm nichts als das nöthige Brennholz so nahe legen, daß es zünden könne. Zest kam der Lehrer der Physik, und es traf heute gerade den Anfang der Lehre vom Feuer. Das ward heute eine besonders interessante Stunde; wie denn die Physik überhaupt unser junges Bölklein sehr anzieht. Fast eben so lieb ist ihnen die Anthropologie, die derselbe Lehrer seit einigen Monaten vorträgt. Über welche Geistesübung würde diesem Hänstein nicht zur Freude? D komm doch und hilf uns glücklich sehn!

II.

Roch gab es feinen fleinen Unfall in unferm Leben, der nicht Quelle des Bergnügens geworden ware. Aber wie gnädig haben auch die himmlischen uns mit jedem größern llebel verschont! D in der Zeit ber allgemeinen Bedrängniß ist es oft, als follte man sich schämen, so glücklich ju senn! Wenigstens foll man fich und die Seinen farf machen, und wohl bewaffnen gegen alles, mas fommen fann. Wer hat bas festeste Schild gegen alles, als der, ber bas Leben und feine Freuden nicht überschätt? Dft fürcht' ich, unsere Rinder find ju gludlich für die Beit, in welche ihr Leben fiel — aber wenn ich die Ginfalt des Bergens, die Demuth sehe, womit sie es genießen, die liebende Theilnahme an jedem fremden Glend, fo bin ich getröstet, und freue mich ruhig des Sonnenlichtes, von welchem dies Flecken Erde beglängt ift, auf welchem wir wohnen, mahrend ein anderer Theil von fürchterlichen Wettern umzogen ist. Lebe mohl, Emma!

# Fünf und fiebenzigster Brief.

Wie ich es gemacht, unsere Rinder so vor Leicht= sinn und Launen, dem gewöhnlichsten weiblichen Seelensieber, zu bewahren? Ob ich etwas Positives dazu gethan, weiß ich nicht. Nur das weiß ich, daß ich die Mütter sehr im Jerthum glaube, die diese Krankheiten an ihren Töchtern für unbedeutend halten. So wie sie aus bösen Burzeln entspringen, tragen sie auch böse schädliche Früchte. Biel leichter lebt es sich, selbst neben einem getrübten Gemüche, als mit einem unsteten voll lauenhaften Aprilwetters. So lange ein launenhaftes Beib schön und jung und vergöttert ist, werden von ihren berauschten Berzehrern diese negativen Liebenswürdigkeiten oft zu den positiven gerechnet, aber auch nur von diesen. Die übrige Welt rechnet anders, und die Hausgenossen alle wissen es, wie herrschende Launen den schönen Lebensfrieden selbsi in der heitersten Seele besehden, die sie ihn endlich überwältigt.

Die Wurzel ist feine andere als Egoismus, stamme der nun aus Kränflichkeit oder woher es sonst sei. Nicht selten ist diese der Boden für mancherlei schädliches Unfraut. Du weißt, beste Emma, daß Deine Freundin so glücklich war, ihr Bölklein fast immer gesund zu erhalten. Unsere früh bez gonnene und nie unterbrochene einfache Lebensweise hat ihrem Körper seine Entwickelungsperioden leicht gemacht, indem sie alles Widerwärtige fern hielt, und sie leicht über alle bedenfliche Stufen des findlichen Alters hinübergesührt. So sonnte also in diesem Boden der Saame des seindlichen Egoismus nicht wuchern, und sie fannten die Laune sammt alzlen freudenstörenden Wirfungen nur aus fremden

Erjählungen. Denn daß Deine Freundin sich selbst aufs beste dagegen zu verwahren strebte, versteht sich. Nichts wirft so leicht auf junge Seelen, als die Launen derer, von denen die Blüthe oder die Zerstörung ihres Paradieses abhängt. Die Mutter, welche launenhaft die fleinen Freuden ihrer Kinder-verdietend zertritt, und was sie gestern gut hieß, weil ihr Horizont heiter war, heute tadelt, weil heute Regenwetter eingetreten: wie dürfte sie sich verwundern,
wenn die Kleinen sich untereinander ihr spielendes
Leben zum sinstern Ernst machen? Ein gesundes frästiges Kind im heitern Klima der ruhigen Liebe aufgeblühet, kann nicht launenhaft werden.

Was den Leichtsinn betrifft, so bangt er mit dem schönsten Borrechte der frühern Jugend so innig jufammen, ja ist so fehr dieses felber, daß man nicht forgsam genug sehn fann, ihn ju erhalten, so lange diefer geflügelte Genius der Rindheit nur immer die Buge seines Paradiesantliges bewahrt. Rur der fpater erscheinende Stiefbruder dieses fleinen Paradies. engels, der sich da einstellt, wo die Jugend vom Baume schädlicher Erfenntniß schon gefostet, und der mit der Bernunft um die Herrschaft ringt und ftrei= tet, bis er ihr das Scepter entwunden, der ift es, gegen den die spätere Erziehung sich vergebens maffnet, wenn die frühere ihm den Eingang nicht un= möglich gemacht hat. Dieser konnte einmal bei uns feine Herberge finden. In fröhlichen Spielen hatten die Kleinen ihre Kindheit vergaufelt. Die Bernunft

war durch feine Treibhausfräfte früh herausgelockt, und als ihre Zeit fam, freuten sie sich dieses neuen Bermögens viel zu sehr, als daß sie mit ihrem Erdsfeinde, dem verderblichen Leichtsinne auch noch hätten Tractaten schließen mögen, oder sich gegen die Bernunft irgend einen Borbehalt ausbedingen. Hertha freilich, die später zu uns fam, brachte einen starken Borrath von Ausstüchten und Einwendungen gegen sie mit, und die wäre in einem schlimmen Grade leichtsinnig geworden, wenn ihre ganze Umgebung hier sie nicht zur Bernünftigkeit genöthigt. Freilich Ida's Besonnenheit wird sie nie erlangen, und Mathildens strengen Ernst eben so wenig, aber darüber habe ich mich auch sonst schon erklärt, wie ungerecht diese Forderungen an Hertha wären.

Das Leben mehrerer Kinder mit einander hat allerdings manchen Nachtheil, und impft nicht selten fremde Fehler auf die besonderen einer jeden Natur, aber groß kann dieser Nachtheil nur alsdann werden, wenn in Schulen und Erziehungshäusern, Kinder von sehr ungleichartigen Familien, in der späteren Jugend und von höchst verschiedenen Graden der Rohheit oder der Bor= und Berbildung in großer Anzahl zusammen kommen. Da freilich kann nicht blos das Zarte geknickt, das Starke verhärtet, das Leichte und Freie bis zur Berwilderung getrieben werden; es können selbst sehr ungleichartige sich wis dersprechende Fehler von dem einen auf das andere übertragen werden. Aber bei einer kleinen Uns

jahl, die leicht ju übersehen ift, früh gang nach einerlei Grundfagen von einem Beifte geleitet, fann ein solches Beieinandersenn nicht nachthei= lig werden, man mußte denn annehmen, daß es auch bosartige Raturen gabe, die schon verderbt aus dem Urquelle aller Wesen in die Welt der Erscheinungen hervortreten, die ihrer beffern Umgebung jum Tros sich bei ihrer Originalschlimmheit behaupteten. Mur verbildete, verwilderte, verwahrloste Rinder muffen durch ihr nahes Beisammensenn sich und selbst den befferen schaden. Die Schulen haben anger diesem noch den Nachtheil, daß die jungen Mädchen in den Gaffen der Stadt, durch das was sie da sehen und boren, täglich ein unmerfliches Etwas vom weibli= chen Zartsinn einbüßen muffen. Der welche Polizei wollte dem wehren, mas sich dem weiblichen Auge und Dhr da Berderbliches entgegen drängt? 3ch fomme von dieser Abschweifung wieder jurud auf mein liebes fleines Sauflein, welches mir täglich die Gute der Menschennatur beweiset, und, so die Simmlischen uns gnädig bleiben, einst jum Beweise dienen wird, wie fraftig auch die weibliche Ratur sich zeige, wenn man ihrer freien Entwickelung nicht hindernd oder niederdrückend juwider arbeitet, sondern ihr viels mehr hülfreich entgegen fommt. Auch mit Deinen jüngern Kindern muß es Dir ganz nach Wunsch gelingen. Und seid ihr erst hier, dann konnen Ida und Mathilde Deine Miterzieherinnen werden.

Erst dadurch bildet der weibliche Charafter sich

am schönsten aus. Zeder wohlgeleiteten alteren Toch= ter des Hauses sollte man im letten Aft ihrer eigenen Erziehung die Theilnahme an der Erziehung der jüngern Geschwister anvertrauen und über alles mas die Mutter mit den jungern Rindern thut, follte geheimer Rath mit der alteren Tochter gepflogen werden. So fonnte feine Willführ, gegen die fich jungere Geschwister ge= wöhnlich fehr ftrauben, von Seiten der alteren fatt ba= Es versieht sich ohnedies, daß von solchen Chrenposten nicht vor dem 16 - 17ten Jahre die Rede fenn fann. Früher schadet es beiden Theilen. Roch ift dabei nicht aus der Ucht ju laffen, daß einige Indi= viduen später, als andere, 16 - 17 Jahre alt mer-Die Mündigfeit ber Bernunft stellt sich bei den verschiedenen Individuen zu fehr verschiedenen Reiten ein; und wo fie gar ausbleibt, ba muß auch billig diefer Chrenposten gang verweigert werden. Reigender und liebenswürdiger fann fein 17jahriges Mädchen erscheinen, als wenn es in Ermangelung der Mutter seinen jüngeren Geschwistern mit weiser verständiger Liebe vorstehet. D Du solltest Ida, Clara und Mathilde nur sehen, wenn sie sich mit Seraphine beschäftigen! Aber die Zeit wird ja fom= men, wo Du der Freude an Deiner Ida in reichem Maage genießen wirft. Lebe mohl, Emma!

### Geche und fiebenzigster Brief.

Woldemar und Platov find ba. Das Wieder= feben unter den Geschwistern zeigte mir beider Gemuther in der reinften Unmuth. Woldemar schien betroffen über die Schönheit seiner Schwester, die sich während seiner Abmesenheit unglaublich schnell und reich entfaltet. Er suchte das-gange Wunder in ihr, und merkte nicht, wie auch sein Sinn dafür fich in dieser Zeit geschärft und erhöhet. Ida flaunte den boben Jüngling fast mit Ehrerbietung an. Seit der Beit seines hiersenns scheinen beide nur für einauder ju leben. Tante, beste Tante, was haft Du mir für eine Schwester gebildet, fagte er diesen Morgen mit trunfener Freude. Colch ein Ber; voll himmlischer Liebe fand ich nirgends — außer bei noch einer er flocte, und ein schones Roth überflog fein reines Angesicht. Platov ift sehr still und juruchaltend gegen 3da. Wenn ich es nicht anders mifte, fonnte ich es eine feindselige Entfernung nennen. Den ganzen Tag trägt und führt er fich mit Seraphine berum, die ihm auch gleich einer Klette anhängt. Aber ich verstehe ihn in seiner strengen Zuruckgezogenheit, ich versiehe ihn besser als Ida ihn verstehen wird, wenn sie von ihrem Freudenrausch über Woldemar erst so weit wieder mach ift, Platov's Menderung gegen fie recht wahrzunehmen. Er versucht das Aeuferste, sei=

a support.

ner selbst Herr zu bleiben, da er des Baters Gesin= nung über diesen Punkt nicht kennt, und selbst Ida noch nicht errathen hat. Auch könnte leicht sein Stolz ihn abhalten, eine solche Belehrung von dem Bater seines Zöglings zu fordern, so wie er ihn an= treibt, jede andere zu verschmähen.

Lassen wir ihn denn noch! — Seraphine trägt indessen das Benesiz davon. Er nimmt das Kind ganz ungemein zart, wie seine seltene Natur es sorzdert, und liebt, wie es scheint, die Ida jest in ihrem verjüngten Bilde. Biel ähnliches ist wirklich in diesen beiden Naturen, wenn gleich auch manche große Berschiedenheit. Die Harmonie des ganzen Besens die in Ida erscheint, werden wir in Seraphine schwer bewirken können. Schon jest tritt ihre Phantasie start hervor. Doch noch wäre es zu früh zur Nativität des künstigen Charafters. Platov sagt, dies Kind sei die Menschgewordene Poesie in der Wiege. Wir werden ja sehen, was es mit seiner Behauptung auf sich habe.

Wie die ganze kleine Kolonie sich mit Mathilde des Bruders freute, so jest mit Ida, nur noch eisnige tausendmal mehr. Auch eignen sie alle sich an diesem Bruder einen nicht kleinen Antheil zu, welchen an dem Fähnrich keine begehrte. Hertha schämt sich ihrer ehemaligen Rolle vor Woldemar und Platov. In die entgegengesetzte sich hinein zu setzen will nicht gelingen, und so tritt sie ganz zurück. Bruno ist von Platov über sein Erwarten gütig behandelt

Platov schätzt in ihm, was Fleiß und Studium aus einer mittelmäßigen Natur machen können. Bruno ehrt Platov wie einen Heroen, und schaut bewundernd an ihm hinauf. Nicht viel anders wirkt selbst der jüngere Woldemar auf ihn.

Noch waren alle Tage ihres Hierschuns Ferienzage. Alle Lehrstunden sind wie von selbst suspendirt. Jest werden wir fleine Gebirgsreisen mit ihnen machen. Elwire und ihre Töchter mit uns, die, im Borbeigehen gesagt, an der Lebenswärme unseres Häusleins immer mehr entglimmen. Denke Dir doch eine Raravane von 16 Personen, ohne die Dienersschaft. Auch Seraphine nehmen wir mit, und da darf uns die treue Lisel nicht sehlen, die, während wir steigen, mit der Kleinen, und einem von den jungen Mädchen mit ihr an irgend einem schönen Orte bleibt, wo sie unsere Rücksehr erwarten.

Rur halb würde ich die Freude genießen, die unser wartet, wenn ich Seraphine hier zurückließe. In wenigen Wochen gehet unser Zug vor sich. Alles rüstet sich dazu; ausgenommen Ida, die an nichts denkt, als mit Woldemar zu sehn. Die andern has ben sill Ida's Untheil an den Geschäften übernommen, um sie ganz der neuen Freude zu überlassen. Ubends 6 Uhr, wenn wir nicht spazieren, sind wir alle in einen Kreis um die beiden gereisten Leute versammelt, und da müssen sie wechselsweise erzählen. Durch die Urt ihrer Darstellung wissen beide das Berlangen der Gesellschaft so lebendig zu erhalten.

daß wir den Abend faum erwarten können. Richt sowohl mas der Reisende sieht, sondern wie er es fieht, macht feine Reise zu etwas. Das wissen wir freilich alle. Aber ich dächte, ich müßte das jest beffer wie sonft. Wie viele Beschreibungen der Schweig, wie sie von Reisenden nach allen Richtungen durch: freuzt wurde, haben wir gelesen! Und jest, da ich diese beiden ergählen höre, ist mir oft, als ware die Rede von einem neu entdecten Lande. Auch können wir eigentlich fagen, die beiden haben uns den Weg gebahnt, une die Stätte bereitet. Dhne völlige lan= deskundige, vielgereif'te mannliche Begleitung follten Frauen die Schweiz nicht bereisen, wenn sie nicht oft die geringere Freude mit der größern Unftrengung erfaufen wollen. Oft haben sie nur das Gepriesenste pder Gefannteste gesehen, als war' es um das Mit= fprechen ju thun, indeß das schönste ihnen entgangen.

Platov und Woldemar freuen sich dieses Ritterzuges nach dem gelobten Lande mit uns Weibern ganz ungemein. Wie weit wir gehen, ist noch unsbestimmt. Ohne Seraphine gingen wir vielleicht sehr weit. Aber ich weiß nicht, wie ich mich von dem Kinde trennen könnte. Treten Umstände ein, die es nöthig machen, so lasse ich Clärchen bei ihr, bei der sie gewiß sehr gut versorgt ist. Ida muß auf jeden Fall mit uns; obwohl auch sie sich recht ernstlich zum Hierbleiben erbieten würde, sobald von einner die Rede wäre. Von Ida trennt mich nichts,

als Du, meine Emma, dein Mann, oder — der uns einst alle trennt. Lebe wohl!

## Sieben und fiebenzigster Brief.

Da sind wir alle in Lausanne. Ausgenommen Elwire, die ein gichtischer Schmerz genöthigt, zu Hause zu bleiben. Zwei ihrer Töchter hat sie uns mitgegeben; die älteste ist ihr zur Gesellschaft und Pslege in Genf bei ihr geblieben.

Seraphine macht uns viel Freude, aber doch fürcht' ich, daß sie uns die weitere Reise sehr erschweren durfte. Es muß auf ein so junges Rind immerwährend Rudficht genommen werden, und das wird unsere Plane sehr beengen. Ich sage Dir nichts von dem mannichfaltigen Wechsel der Schönheit an den Ufern des Gees. Du wirst ja endlich fommen, und dies alles mit uns genießen. Meine jungen Mädchen, besonders Ida, Clara und Mathilde, find wie in einem Freudenrausch. Auch sind uns Jah= reszeit und Witterung ausnehmend gunftig. Wie die Madchen von der Naturherrlichkeit ergriffen find! - Ida sehe ich nicht selten am späten Abend oder sehr früh Morgens mit ihrer Schreibtafel einsam wandeln. Und dann tritt Woldemar und Clara, fo wie Mathilde freundlich zurück. Reins fragt fie, was

sie da mache? feins flagt, daß sie sich absondere; auch vergütet sie folche Entfernungen durch eine desto schönere Geselligfeit, wenn sie sich wieder unter sie mischt. Während sie so allein wandelt, und Platov sich an ben größeren Saufen anschließt, halt sich Woldemar nicht felten zu mir. Und da gibt es man= ches trauliche Gespräch, ja fein Bertrauen wird oft fo innig, daß es mir ift, als ob unfer Berhältniß das des Sohnes jur Mutter fei, und ich völlig Deine Stelle bei ihm vertrete. - "Saft Du, beste Tante, von meinen Eltern noch nie erfahren, welche Plane sie etwa mit mir haben? Platov weiß das entweder nicht, oder hat Urfachen, die ich halb errathe, warum er ihrer Gesinnung über einen gewissen Punkt gar nicht erwähnt." Dit diefer Unrede fich ju mir wen= dend, machte er gestern Abend feinem Bergen Luft.

Ich. Bon den Planen deiner Eltern für die Zukunft weiß ich nicht viel, lieber Woldemar, aber ihre Gesinnung über den bewußten Punkt glaube ich vollkommen zu kennen. Willst Du Dich mir näher aufschließen? Er blickte umher, ob wir auch ganz als lein seien, und dann sing er wieder an:

W. Du wirst Dich, gute Tante, meiner frühern Reigung für ein sehr reines himmlisches Wesen erinsnern. Wenigstens kann sie Dir nicht ganz entgangen sehn, denn Du hast eines meiner Blätter gesehen. Als ich die Herrliche zuerst sahe, war ich noch kaum ein Jüngling zu nennen, und schämte mich der Gestühle, die sie in mir erregte, auf eine Urt, die ich

No. of Parties of the Parties of the

Dir nicht beschreiben kann. Als ich sie nach ein Paar Jahren wiedersah, judte mein ganges Wesen frampfhaft bei ihrem Unblick: ich konnte mich oft nicht halten, es war mir, als mußte ich ihr ju Su: fen fallen; aber dieselbe Schen hielt mich jurud, mich ihr auch nur durch eine Miene zu offenbaren. Darauf starb ihre Mutter, und sie selbst schwand da= hin wie ein Schatten. Ihr Geist ward immer verflärter, ihre schöne Gestalt schien nur noch ein Phan= tassebild, ohne alle irdische Körperlichkeit. wir uns damals nicht alle getrennt; ich ware erle: gen oder ju einem elenden Schwächling geworden, der nichts mehr gewollt hatte, als — mit ihr vergehen. Du trenntest uns, und das mar febr gut-Aber was war getrennt? Waren's auch unfere Bemüther? — Platov schwieg völlig gegen mich, und fein Schweigen benahm mir den Muth, ihm über die Sache Rede abzugewinnen, die doch meine gange Seele füllte. Er führte mich in den Städten, die wir besuchten, in die auserlesensten Birkel, wo wir eine Aufnahme fanden, wie mein feurigfter Chrgeis sie sich nicht geträumt hatte. Ich sah schöne Dad: chen, sehr holde, sehr liebenswürdige Geschöpfe, und andere junge Leute flufterten mir nicht felten ins Dhr: ich habe eine Eroberung gemacht. — Berzeihe Deinem eitlen Jungen, Du beste Tante! - ich mar nicht erobert. Die Königin meiner Jugend herrschte fort in meinem Gemüthe, und ließ den liebreichen Mädchen, die mir wohl wollten, nur ein gang flei:

nes, fleines Plätchen. Und dennoch war ich nicht gewiß, ob die Einzige mich so meine, wie ich sie: gewiß?

— o ich wußt' es ja gar nicht, und weiß es noch nicht. — Er blickte mich forschend an — und wenn ich nun hierüber etwas errathen hätte — wußt ich denn, ob mein Bater? — den Platov durft ich nicht fragen, den nagte selbst ein ähnliches Weh, das er sehr heimlich vor mir hielt. Dies wechselseitige Schweigen hätte bald unser reines Verhältniß getrübt — aber wir ahneten ja den Grund des Verstummens gegen einander, und so blieb es beim Alten, bis wir endlich wieder bei Dir sind, und Du uns das Räthesel unsers Schicksals lösen hilfst — denn das mußt Du, und nur Du fannst es, Tante Selma!

the gr

GJE E

nit E

ini d

BILL .

49-

155

Si.

En 445 T2 p 14

Det min

49 P

1

200

3ch. 3ch will Dich nicht fragen, Woldemar, um den Namen Deiner Geliebten, noch um Platov's Beheimniß, denn ich weiß den einen, und ahne das andere. Betty neunt Deinen Ramen fo wenig, wie Du den ihrigen, und dieses Zeichen ift bei euch höchst mahrscheinlich gleichbedeutend. Woldemar war vom Rlange dieses Ramens wie eleftrisirt. Das Keuer, das bis jest unter der Asche geglommen, brach durch und loderte in hellen Flammen. "Ja Tante, Betth ober feine, das ift entschieden! Ift mein Bater gegen Betty, so dulde ich und schweige, aber dann fann ich ihm feine neue Tochter geben." — Dein Bater ist nicht gegen Betty, aber — er fürchtet für die Dauer Deiner Gefühle. "Run, dann ift alles gut; er mag mich prufen, und auch Betty und ihr Bater

San Contract of the Contract o

sollen mich prüfen wie sie wollen. Wie werde ich sie aber wiedersehen?"

Ich. Das, lieber Woldemar, gehört zu der Prüzfung, auf der Dein Bater besteht, daß Du Betzty nicht zu früh wiedersiehest, daß Du Dich wo möglich geduldest, bis er und Deine Mutter kommen. Er hat um seine Zurückberufung schon mehrmals nachgesucht, sie aber noch immer nicht bewirken können.

W. D das ist peinlich, Tante Selma, wie will ich das erwarten! — Und wenn nun Betty indessen —

Ich. Betth's Gesundheit hat sich jest emporgearbeitet. Und wenn Du es Dir nicht mehr versagen magst, laß Betth einen Blick in Dein Herz thun.

W. Nein, ich will noch warten, ich will ihrer erst recht werth werden.

Ich. Gut, Woldemar, so wünscht es Dein Bater. Auch bist Du ja noch so jung. Nicht gangso sieht es mit Platov. Der ist nun ein beträchtlis
ches älter, und wenn der sein Herz noch lange hinhält, so wird es zum höchsten Glück in diesem Bündniß zu spät.

W. Wenn ich mich in Plator's Wünschen nicht irre, wenn er Ida wirklich so liebt, wie sie geliebt werden muß, und wenn auch Ida ihn unter allen Männern allein für den Auserwählten, Einzigen hält, der sie glücklich machen kann, dann muß sie sein werden: das könnt' ich und würde ich vom Batter erbetteln oder ertroßen, aber haben muß er sie; denn wie anders wär' ihm die Wohlthat der neun

Lebensjahre zu vergelten, die er mir opferte? Und schöner ist noch kein solches Opker gebracht worden. D der Bater kann ihm Ida nicht versagen: er hat sonst nichts in seinem Bermögen, das zur Bergeltung für Platov's königliches Gemüth dienen könnte. Aber mit Ida's Herzen erhält Platov noch ein Himmelreich zum Lohn.

Hier wurden wir gestört, und die Sache ist nun so weit, daß sie sich selbst weiter bringen muß. Lebe wohl, Emma. Bald ein Mehreres!

# Acht und siebenzigster Brief.

Clärchen muß zurück nach Genf, um den Bater und Betty in unserm Sause zu empfangen, welche aus Neuenburg abgereis't waren, ehe sie von unserer jezigen Reise etwas ersahren. Die Briese müssen sie nicht mehr zu Haus getroffen haben, so wie die ihrizgen uns versehlt. Der Bater wünscht mit Betty einige Monate unter uns in Genf zu leben, und dann mit beiden Töchtern heimzuziehen. Er meint, Clärchen werde auf diese Weise am besten mit dem Gedanken der Trennung aus dem Schwesterkreise vertraut. Ich schieße also Clara nach Genf zurück. Brund will sie begleiten, und gebe ihr zum schützen-

II.

431 5/4

den Engel auch noch Seravhine mit. Denn es gibt für ein reines weibliches Herz feine schönere Bedeschung als ein Kind das wir zu schützen haben. Clara findet sich durch mein Bertrauen hochgeehrt. Es perlten ein Paar schöne Tropfen von den frischen pfirsichrothen Wangen, als ich sagte: ich gebe Dir ein Unterpfand meines höchsten Bertrauens, ich gebe Dir Seraphine mit. Du bist Seraphinens Mutter, und Bruvo ist Dein schützender Ritter. Morgen reissen, und übermorgen ziehen wir weiter, denn alzles ist einmal zur Weiterreise gerüstet, und fann nicht wohl wieder umgestellt werden.

Woldemar verarbeitet seinen Schmerg, fich weiter von dem Orte ju entfernen, dem Betty fich nabert, recht ritterlich. In Bruno ift etwas vorgegangen, feit Platov hier ift, welches mir jest erft anfängt, flar ju werden. Ich beforgte febr, daß feine marme Bewunderung Ida's zu einer unheilbaren Leidenschaft werden mußte, denn es war nur allju fichtbar, daß fie an seinem Sierbleiben einen großen Untheil habe. Seit er Platov gesehen, scheint er sich zu bescheiden, und ich glaube oft auf feinem Gefichte ju lefen, daß er nur ihn von den Sternen begünstigt halt, Ida ju erringen. Wie hatte er sich sonft auch ju Clarchens Begleiter anbieten fonnen, wie er doch gethan! Satte er sich boch auf die Reise durch die Schweiz mit der gangen Rolonie so lange gefreut! 3ch mag ibn auch gar nicht fragen, ob er wieder zu uns fommt, oder ob er mit Freund Willich und seinen Töchtern in Genf bleibt? Ich fürchte, eine munde Stelle ju berühren. Die Trennung Seraphinens von uns habe ich schon mehrere Tage vorbereitet, daß ich fie viel mit Clarchen fenn ließ, und auch Platov bat, weniger mit ihr ju spielen, als, feit er bei uns ift, immer geschehen. Während wir reiften, habe ich fie abwechselnd bald in dem einen, bald in dem andern Reisewagen sigen laffen, damit fie fich an feine Gefellschaft ju ausschließend gewöhnen möchte. Gründe, warum ich sie jurudsende, laffen sich dem noch zu jungen Kinde nicht begreiflich machen. muß also von uns getrennt sehn, ohne es einmal zu wissen. Wenn wir morgen früh ausreisen, muß es ju gleicher Stunde geschehen, dann wird Gera: phine schlafend ju Clarchen und Bruno und der Li= fel in den Wagen gehoben, und ihr Wagen, fährt zuerst nach Südwessen — wir gegen Nordosten. Der Abschied von Clärchen und Bruno darf nicht in des Rindes Gegenwart genommen werden. Es fragte mich einmal jemand, ob eine so heimliche Beranstal: tung, wodurch ein Rind um einen natürlichen und gerechten Schmerz betrogen werde, nicht dem jungen Gemuthe schädlich sei, und ob er nicht wie jeder an= dere gutgemeinte Betrug mehr Unheil stifte, als durch ihn verhütet werden foll? Ich antwortete blos ver= neinend. Man entließ mich aber nicht ohne Gründe. Ein Kind, sagte ich darauf, hat, so lange es noch gang flein und unmundig ift, mit allen unmundigen Geschöpfen, nämlich den Thieren, gerechte Unsprüche

an die Menschen, wie an das Schickfal, es in mohlthätiger Unwissenheit über bevorstehende Uebel zu laffen, und es fein unabwendbares Leiden eber fühlen au laffen, als es in dem Moment wo es da ift. Der erwachsene Mensch empfindet alles Wohl und alles Webe dreifach, und er darf nicht flagen, denn beibes wiegt einander auf. Das Rind wie das Thier haben feine vorhersehende Beisheit noch berechnenden Berftand und wenig Erinnerung. Ihr Genuß wie ihr Schmer; ift Sache des Augenblicks, und mit dem Augenblicke dahin. Das Rind durch frühzeitiges Rafonniren mit ihm gewaltsam aus diesem Stand ber unmundigen Unschuld reißen, es fruh dem dreifachen Genuß des Angenehmen, wie dem dreifachen Gefühl des Glends zuführen wollen, wenn das mas es jum Menschen macht, in ihm faum ju feis men begonnen - beift die Grengsteine der Ratur verruden. Was den Betrug betrifft, fo mocht' ich es eben fo wenig Betrug genannt wiffen, wenn man ein Rind über eine unvermeidliche Trennung schla: fend hinwegbringt, als ich es Betrug nenne, wenn man ihm überzuckerten Wurmfamen unter dem Ramen von Buderfornern gibt. Den Wurmfamen foll es einmal nehmen, ben Bucker ift es gern und mer mag es betrogen beißen, wenn es den braunen Bitwer der ihm wohlthut, nicht wahrnimmt, im Zucker der ihm wohlschmeckt. Sobald ein Rind begreifen faun, daß es, und warum es Arzeneien nehmen muffe, fällt jener Grund meg; dann beiße es: bu

-131 Ma

bist ein verständiges Rind, und weißt, daß man von der Arzenei die bitter schmeckt, gefund und lustig wird, also nimm, und nimm gleich. Mur unterhandle man fo wenig als möglich vorher mit ihm. Der Zweck, den man dadurch beabsichtigt, nämlich das Bertrautmachen mit der unangenehmen Cache, gehet nicht nur verloren, fondern die Phantafie ver= größert das gefürchtete lebel auch oft noch fo febr, daß alle unfere rafonnirende Beisheit ju Schanden wird, und wir nun gerade das unterlaffen muffen, moju wir das Rind fo mubfam vorbereiteten, wenn wir nicht großes Unbeil stiften wollen. Denn hat die Phantasie eines Rindes einmal ein Mückchen jum Elephanten gemacht, fo fann es von dem Riefen fei= ner Einbildung eben somohl gertreten merden, wie von einem wirklichen. Man lasse also alles Unvermeidliche, Unangenehme fchnell wie das Schicffal über das Rind hereinbrechen, und wo man es nicht schla= fend hinüberbringen fann, da führe man es rasch hindurch, ehe seine Phantasie durch langes Unschauen Die Sache immer dunfler und dunfler gefärbt. Gera= phine hat das mit fast allen lebhaften Rindern gemein, daß fie Abends ungern ju Bette geht; anfangs dachte ich fie fo lange aufbleiben ju laffen, bis fie von felbst ju Bette verlangte. Aber dies Berlangen fam gar nicht: sie wollte immer mit uns aufbleiben und dann mar fie fo ausgelaffen froh, und meiftens so exaltirt, daß sie auch die Nacht nicht schlafen fonnte, und nicht selten auch uns um den Schlaf

brachte. Und darauf folgte gan; natürlich ein ver: brieflicher Tag. 3ch beschloß alfo, fie regelmäßig jeden Abend um 7 Uhr ichlafen ju legen. Wenn ich ihr nun vorbereitend fagte: Geraphine, nun gehft du bald ju Bette; fo legte fie fich aufs Bitten oder aufs Weinen. Seitdem mache ich es anders. 3ch laffe sie bis fur; por 7 Uhr luftig herumspielen. Wenn es schlägt, stehe ich schnell auf, nehme sie bei der Sand, fordere fie auf, den andern gute Racht ju fagen, und führe sie hinauf ins Schlafzimmer. In wenigen Minuten ift sie eingeschlafen, und liegt da wie ein lächelnder Engel, ohne daß es ihr eine Thrane oder mir nur ein Wort gefostet, sie jum Schlafen zu bringen. Lebe wohl, die Reiseanstalten fordern mich. Unsere nächsten Rachrichten erhältst Du aus Bern.

# Meun und siebenzigster Brief.

Aus Bern, sagte ich, erhältst Du Nachricht. Hier sind wir seit 6 Tagen und ich löse mein Wort. Unsere Herreise war köstlich, nur daß uns die Kleine überall sehlte. Dennoch freut es mich, daß sie nicht mehr mit uns ist. Wir machen nun ganz andere Tagereisen, und können ganz andere Wanderungen unternehmen.

Wie sehr kommt uns Woldemar's Begleitung zu statten! Sie kennen aber all das Schönste und Herrlichste der Gegenden, und wissen welche Genüsse mit den geringsten Anstrengungen zu erkaufen stehen, und scheinen es genau zu errathen wie weit die weibliche Kraft zur Anstrengung reiche. Ein froherer Hause hat wohl noch nicht leicht dies Land durchzogen.

Wir reisen sehr langsam, überall, wo wir erschie: nen, erregte der Zug ein lustiges Erstaunen. Wenn wir Abends reisen, wird viel im Wagen gesungen. Das hält auch unsere Rutscher wach. Mathilde spielte die Guitarre dazu, und die begleitet uns auch auf unsern Wanderungen.

Bon Clarchen, Bruno und der Rleinen haben wir heute die erste flüchtige Rachricht erhalten. Sie find glücklich in Genf eingetroffen, und Clara wird nur wenig Beit jur Unftalt für ihre Gafte behalten. Seraphine nennt unser aller Namen stündlich, füßt unsere Bildniffe, legt Blumen auf den Tisch, wenn sie aus dem Garten fommt, und wiederholt sich un= aufhörlich den Troft: Mutter bald wieder fommen, Ida bald wieder fommt, und alle bald wieder fom= men. Wie leicht ift auch das weichste Rinderherz getröstet! Alles mahrt bei ihm einen Augenblick: felbst die schönste Unhänglichkeit erstirbt, wenn ihm der Gegenstand lange aus den Angen gerückt bleibt. - Wollen wir die Rindheit darüber anklagen? D nein! Willst du, o Mutter! in deines Rindes Seele einzig herrschen, ununterbrochen fortleben - fo fei

ungertrennlich von ihm, und laß deine unsichtbare Gegenwart es beständig umgeben. Abwesend bat man bei Rindern immer verlornes Spiel. Zest fucht Clara das Alammchen Rindesliebe ju mir in Geraphine dadurch mach ju erhalten, daß fie ihr oft von mir ergablt. Auf eine zeitlang geht das gut. Lange halt aber biefe Urt, abmefend ju lieben, bei ben Rin-Wären mir mehrere Monate dern nicht Stand. abwesend, fo mußt' ich Geraphine erft wieder gang von neuem gewinnen. Was ift dies nun im Rinde? wollen wir das als Unfähigfeit zu Liebe und Treue richten? Reinesweges. Es ift nur Unvermögen, ei= nen Gegenstand festzuhalten, Unfähigfeit, fich die geliebte Person auch abwesend mit gleicher Lebendigfeit vorzustellen; daffelbe Bedürfniß zu lieben bleibt in ihm, daher schließt es sich so leicht wieder an andere Personen und Sachen an, wenn ihm die entrückt sind, die es sonst liebte, vorausgesetzt, daß es nicht ju oft losgeriffen werde; denn dadurch erfaltet das Berg, und verliert auch die Fähigfeit zu lieben. Dem Rinde gehört allein die Gegenwart und das Gegen= wärtige.

Ida fängt an, wie ich es anfangs gleich vermuthet, Platov's anscheinende Kälte gegen sie schmerzlich zu empfinden. Besonders da er nun mit Woldemar fast immer beisammen ist, und sie immer mit uns. Ein stilles heimliches Sehnen bemächtigt sich ihres ganzen Wesens. Bergeblich sucht sie es durch äußere Fröhlichkeit zu decken: Platov allein scheint davon

1-47/mile

getäuscht, und fieht fie oft ernft und bedenflich an, wenn er fie mit den andern Madchen singen und lachen hort, und leicht herumgaufeln fieht. Gespielinnen entgeht es nicht, daß ein filler Rums mer gleich einem Wurme an ihrer innern Rube nagt. Wie lange sie sich gegen mich halten wird, foll mich mundern. Woldemar fann oft wild auffahren über Diefes mechfelfeitige Dualen. "Wenn er ben Engel wirklich liebt, warum fpricht er nicht? Bas foll diefe Ralte, worüber Ida troftlos vergeben muß?" fo fuhr er gestern gegen mich beraus. - Seit sie von der großen Reise jurud und wieder mit uns find, behandelt Platov die Ida mit der gemeffensten Ehrerbie= tung. - Die foll das noch werden? Platov ift gu folg, einen folden Lohn bom Böglinge gu begehren, Woldemar zu großherzig, seine Schwester, wem es auch sei, anzubieten. Platov ist zu edel, Ida anders als mit der Zustimmung der gangen Familie ju begehren, zu edel, sie jemand anders als ihr felbst zu verdanken, fo wie er durchaus um fein felbst willen geliebt senn will, Ida ift viel zu weiblich, als bag fie irgend einen Schritt entgegen thun fonnte. Und fo wird sich das arme Bolflein noch wohl eine zeit= lang abqualen, bis irgend ein glücklicher Zufall ihm jum Biele hilft, oder bis die Ratur, ihre Rechte behauptend, durch alle diese Bedenflichfeiten hindurch bricht, und in reiner Klamme auflodert. Gin wenig peinlich sind die Unterhaltungen Mittags und Abends bei Tische, besonders seit Seraphine nicht mehr unter

uns ift, die felbft feindfelige Menfchen hatte einander vereinen fonnen, uns allen ein verfnüpfendes Band mar, und fich selbst fast jum beständigen Stoffe des Gespräches ohne ihr Wiffen bergab. Rein, Emma, fo darf es nicht lange bleiben. Wir mußten alle dabei ju Grunde geben, wenn wir in dieser peinliden Stille mit einander ju Saufe maren. Mathilde fam gestern Abend zu mir au's Bette, als Ida schon schlief, oder zu schlafen schien, und wollte Troft von mir über Ida's unergründlichen Trübfinn. "Bas fann dem heitern Engel fehlen, meine beste Sante? Ift er nicht angebetet von uns allen? Uns alle über= traf 3da noch vor furgem an himmlischer Beiterfeit, und nun - je mehr fie lächelt, je liebreicher fie gegen uns andere ift, je mehr fieht man's, daß fie uns etwas verbirgt - und mas fann diefes unglückliche Etwas senn, das nur ju sichtbarlich an ihren Wan= gen gehrt? Kannst Du mir es fagen, Tante?" Deine gute Mathilde, erlaß mir die eigentliche Untwort auf Deine Frage noch eine furje Zeit; es muß fich bald enthüllen, mas diese Beränderung bei Ida bewirft hat. Du sagtest, sie sei von uns allen geliebt gib Acht, ob nicht eines in der Gefellschaft fälter gegen sie ift, als soust. Ida ift viel Liebe gewohnt, sie ist im Sauche der Liebe aufgewachsen; Liebe ift das Glement, in welchem allein sie gedeihen fann.

Mathilde. Ach Tante, es geht mir jest ein Licht auf. Ja, einer in der Gesellschaft ist ganz ans ders gegen Ida, wie sonst; wir alle haben es be:

merkt, und sind ihm bös darüber, denn Ida kann es nicht verdient haben; es ist nicht möglich. Aber das dacht' ich nicht, daß dies die Ursache von Ida's Schmerz sehn könne.

3ch. Bielleicht ift dieses feltsame Betragen Pla= tov's auch nicht die einzige Ursache. Lag uns die gange Cache noch ein wenig mit Schweigen überge= ben. Und vor allem, meine liebste Mathilde, trage Sorge, daß niemand von den andern die arme Ida mit Fragen über ihre Traurigfeit quale. Bielleicht, daß sie ihrer in furgem mächtig wird. Ueberlasse sie nur gang sich selbst. Sie hat Rraft, und vermag viel über sich. — Damit entließ ich Mathilde. Sollte Ida aber noch stiller ihren Schmerz in sich verschlie-Ben, und Platov fich immer gleich finfter juruckziehen, dann muß ich auf eine Trennung Platov's von uns dringen, ehe die jarte Anospe zerfällt. D wüßt ich sie im Augenblicke bei Dir - fern, fern von der qualenden Gegenwart des Mannes, der ihr ganges Wefen erfüllt! - Da fam sie eben gegangen, legte Blumen auf meinen Tisch, umarmte mich schweigend, und wollte schweigend wieder hinaus. Ich fühlte mein Salstuch naß, und rief fie bittend jurud. "Ida, liebste Ida, ich schreibe eben Deiner Mutter, willst Du nicht ein Brieflein einlegen ?" D nur dies: mal nicht, Tante. Bald, ja recht bald will ich ber besten Mutter schreiben. Aber erlaß es mir diesmal, ich bitte dich. "Was soll ich denn der Mutter von Dir sagen?" Sage ihr, daß Ida bald recht vergnügt

sein wird — ein wohlthätiger Guß machte dem bestlommenen Herzen Luft. Ich hielt sie schweigend in meinen Armen, und entließ sie schnell aus einem Seitenthürchen, als Platov hereintrat, um mit mir über unsern fernern Reiseplan zu sprechen. Lebe wohl für diesmal. Nächstens mehr!

# Achtzigster Brief.

Die Nenenburger Familie ist sehr glücklich in Genf. Schon genug hätten der Bater und die beisden Schwestern an der Freude des Wiederhabens— aber es hat sich noch sonst etwas artiges zugetragen. Es hat sich ein liebes Pärchen zusammengefunden. Gleich vom Anfang gab Bruno nach Ida der Clara vor allen Mädchen den Preis. Seit er überzeugt ward, daß Ida in ihm den Einzigen Auserwähltessten nicht sinden könne, ruhete sein Blick oft sorsschend auf Clärchen; aber diese ahnete nichts. Die Reise hat sie einander näher gebracht. Es ist ein schöner herzinniger Berein zwischen beiden. Doch ich lege Dir Clärchens Brief selbst bei, und einen von Bruno desgleichen, sest überzeugt, daß beide Dir ausgenehm sind.

Der Pfarrer ift fehr glücklich im Glück seines Auch bekommt er an Bruno einen wackern Rindes. Seraphine schreibt täglich Briefe an uns Sobn. alle, und obgleich fie feinen Buchstaben bilden fann, so werden mir doch ihre fleinen wunderlich bemalten Bettelchen immer mitgefandt, und fie geht nicht eber vom Tische hinweg, als bis sie sie eingesiegelt sieht. Auch weiß ich diese Papierchen vollkommen zu ent= giffern. Der schöne Text in allen diesen Biffern ift ja Liebe. Dft fann mich eine beiße Sehnsucht nach bem Rinde anwandeln, und mir auf Angenblicke Wermuth in den Freudenbecher mischen. Doch der ist ohnedies schon sehr getrübt durch Ida's Unblid. Bald muß es anders werden. So darf es nicht lange mehr bleiben. Sier find die Briefe .:

Clarchen an die Tante Selma.

Beste Tante! Dein Clärchen ist sehr glücklich. Wohl war sie das immer, und am meisten seit sie Dich kennt, aber sie ist jest anders glücklich, viel ansders. Doch wie werde ich Dir das denn nun sagen, was, seitdem ich von Dir din, mit mir vorgezgangen? Mein einziges Leiden dabei ist, daß ich nicht gleich in Deine Arme, an Deine Brust sliegen kann, um da die ungestüme Frende auszuweinen. Meinen Bater habe ich, seit die Mutter von uns gegangen, so glücklich, ja so selig nicht wieder gesehen als jest. Sage mir doch, Du Beste, wie soll ich all das Wohlzsehn tragen! Und der Bater belohnt mein überschweng-liches Glück mit einer Liebe, als ob es das höchste

Berdienst wäre glücklich zu sehn. Ja, es ist auch wohl etwas schweres, in solcher Seligkeit nicht unterzugehen. Aber glaube nur nicht, daß ich Seraphine darüber aus der Acht lasse: es wäre ja gottlos wenn ich's thäte. Berlieren würde sie dabei nichts, denn die himmlische Betty hat sie sich fast zu sehr schou zugeeignet. Und der Bater trägt und führt sie herum wie Platov that, als er zurücksam. Aber schmählich wär' es doch, wenn ich sie in meinem grenzenlosen Glück versäumte. Wann will ich denn aber anfangen Dir zu erzählen, was vorgegangen? o ich scheue mich so sehr!

Du weißt wohl, beste Tante, daß ich immer la= chen mußte, über die Leute in den Büchern, die fo munderlich viel von ihrem Bergen sprachen, und von fo großem ungeheurem Schmert, und von fo entfetlich starfer Liebe. Mun, so liebt euch, dacht' ich, und seid fill und vergnügt, und damit gut! Aber jest werde ich es eben fo machen, und darum fürchte ich mich. Doch, ich will mich nicht fürchten, Du bist es ja, der ich es schreibe, und es wird auch nicht gedruckt. Der Abschied von Dir und von euch allen that mir schmerzlich weh, auch dem, der neben mir im Wagen faß, ging es nabe, das fonnte man Wir fuhren eine halbe Stunde lang gang seben. still obne ein Wort zu sagen. Da erwachte endlich Seraphine und fragte sehnend nach Dir und nach Ida und den andern. Ich suchte sie ju befänftigen, aber sie weinte sehr als ich ihr fagte: ihr waret weit

poraus, und wir wurden uns heute nicht feben. Ich nahm fie auf meinen Schoof und suchte ihr Deine Stelle so gut als möglich ju ersetzen. Ich Deine Stelle? hore doch die fiolge Clara. Bruno faß gang fill neben mir, und ward immer filler; ich merfte es aber an der Lifel, die gegenüber faß, daß er mich viel aufeben mußte. — Dft that er den Mund auf, wie jum Sprechen, aber es versagte ihm immer-So fuhren wir mehrere Stunden. Ich fing endlich an zu plaudern, und brachte auch ihn hinein. Wir famen jest nach Morgues, nach Rolle und bann dann nach Mion, wo Mittag gehalten wurde. Die Lisel ging ju ihren Bermandten, als fie uns das Möthige besorgt hatte. Wir hatten ein artiges flei= nes Zimmer. Bruno trug Seraphine hinein, und gab sie in meine Urme. Dann sah er mich mit ei= nem Blid an, wie ich noch feinen je von ihm gese= Ich fühlte, daß ich sehr roth murde. festen uns ju Tisch. Es ward wenig gegeffen. Bruno ergriff meine Sand: ich fühlte, daß die seinige bebte. Gute, gute Clara, fagte er, Gie fonnten ein einsames Ber; sehr selig machen. Seit 4 Jahren fenne ich Sie, und heute erst weiß ich es wie durch Offenbarung, daß Sie mein ganges Lebensglück in Händen haben. Die Tante hat mich Ihnen jum Begleiter nach Genf gegeben: wollen Sie den stillen Bruno jum Führer durch das Leben? — D gurnen Sie nicht, und antworten Sie nicht schnell: durch ein schnelles Mein zerstören Sie die Rube des ar-

men Bruno auf immer. Beste Tante, es übernahm mich gewaltig. Ich zitterte am gangen Körper. War's vor Scham, Schmerz oder Freude — ich weiß es nicht. Burne nicht, Du Liebliche, o gurne nicht über den ungestümen unbescheidenen Bruno. Er konnte sich ja nicht mehr halten. Er blickte mir immer sehnender ins Auge. Bruno! stammelte ich, und fonnte nicht mehr. Engel des Simmels, fprich nur ein einziges Wort, nein, fein Wort, blide mich nur einmal an. Ich schlug die Augen zu ihm auf, fab ibn aber nicht, benn fie fanden voll Baffer. Mein Geficht fant an seine Schulter. Er umfaßte mich und Seraphine. Das Rind füßte ihn und mich, und fagte: Bruno Clarchen auch fuffen. Das feuerte den blöden Bruno an. Es war gescheheu, und ich fühlte, daß mein ganges Wefen fein fei, auf immer. Die Lifel fam jurud. Wir fliegen in ben Bagen, der mit den feligsten Menschen davon rollte. Und nicht eber, als bis wir Genf gang nabe maren, fiel es mir ein, ob auch der Bater wohl nicht gurnen follte, daß seine Clara sich so eilig verschenft. Wir waren angelangt, ich weiß nicht wie! Bruno nahm Seraphine auf den Arm, und die überglückliche Clara flog ungestüm auf den besten der Bater ju, dann gu Betty, und ward von beiden taufendmal ihre liebste Clara' geheißen. D fann man denn noch glücklicher sehn, als ich in diesem Moment des Empfanges? Und doch war ich es wenige Minuten nachher, als auch Bruno herzutrat, und vom Bater so liebend begrüßt murde, als ob er schon ahnete, mas zwischen uns vorgegangen sei. Bruno blidte mich an, ich ihn, und uns beiden entsiürzten Thranen. Gera= phine sagte schelmisch: Bruno Clarchen wieder fuffen; ich wurde wie Gluth. Auch Bruno erröthete. Mein Bater fah uns beide fragend an. "Bruno, mas ift das?" - Bruno: das Rind hat mir Glüdlichen Die Zunge gelöf't. Bater meiner herrlichen Clara, wollen Sie auch mein Bater fenn? wollen Sie den Bruno jum Cobn annehmen? Mein Bater suchte fich ju faffen, dann fagt' er: die Freude fommt mir zu plöglich, fast muß ich ihr erliegen. Welchen beffern Sohn hatte ich mir wünschen durfen! Lagt mich nur erft recht ju mir felbft fommen, meine Rinder, daß meine Seele euch mit Ruhe fegne! D Deborah! könnt' ich Dich nur diesen Angenblick aus Deinem Simmel zurückrufen, daß Du es fabest, wie glücklich Dein Berlagner bier auf Erden noch werden fonnte! Ich schluchte und fant ju des Baters Füßen, Bruno neben mir. Segne mich auch, mein Bater, fagte er mit bebender Stimme! Und des Baters Stimme manfte, und an feinen Wimpern hingen helle Tropfen. Seraphine war unterdeffen hinten auf des Baters Stuhl geflettert, wie fie es Dir ju thun pflegte, und gudte uns von oben berab gang fomisch an. Betty nahm fie ju fich, und fie fagte: Bruno Clarchen lieb bat, aber Seraphine Clarchen auch lieb bat. Der Bater bob uns auf, fab jum himmel und fagte leife: Bater bort oben, haft Du hier unten

16

-111-1/4

noch seligere Kinder als wir, so hilf ihnen ihr Glück tragen, damit sie nicht erliegen! Dann wendete er sich zu Bruno; theurer Sohn! hier haben Sie die eine Hälfte meines ganzen Reichthums. Nehmen Sie mein Kind hin; es hat den Bater nie betrübt, sein Herz ist ein Paradies der Unschuld und Frende. Sie wird den Gatten nie anders als durch Krankbeit oder Tod betrüben. So lautete des Baters Segen; und daß mein Herz nicht von der Freude zersprang, kann ich noch heute nicht kassen. Brunostammelte: Wenn ich diesen Engel der Unschuld je betrübe, so — feinen Fluch mein Sohn, keinen Fluch gegen Dich selbst; er entehrt Dein treues Gesmüth, das ich seit langem kenne.

Wir machten nun eine Tour in's Freie mit einander, wo jest alles mir anders, ganz anders schien, wie ehemals — es lag ein Schimmer der Berklärung über alles verbreitet. D beste Tante, wie soll ich solcher Freude werth werden. Mein Herzist zum Zerspringen voll.

Zürne nicht, daß ich mich in diesem Briefe so gelobt habe; ich weiß es ja, daß ich nicht so bin, wie der Bater und Bruno mich sehen, aber ich mußte Dir alles berichten. Lebe wohl, allerbeste Tante!

Bruno an die Tante Selma.

Meine theure Mutter, denn jest sind Sie auch die meine; auch das verdanke ich meiner Clara. Und was hätte sie mir außer sich selbst kostbareres schensten können, als das Recht, Sie Mutter zu heißen.

Welch ein Wesen haben Sie mir in meiner Clara gebildet! Konnte ich sie Ihnen nur gang so darstellen. wie sie ift. Ift mir's doch, als ob ich nur den En= gel fennte, und als ob jedes andere ihn durch mich fennen lernen mußte, auch Sie, beste Tante, nicht ausgenommen. Rein, es ist nicht möglich, daß Sie Sich die gange Soldseligkeit der hellen Unschuld vor= stellen, jest da sie mit namenlofer Liebe geliebt wird, und es aus Demuth nicht fassen fann, daß fie es fei, die mit diefer Liebe gemeint ift. Seraphinen verdanke ich den ersten Ruß, den sich Clärchen rau= ben laffen: ohne das Rind hatte ich noch feinen. Ohne die Reise mit einander, mare der arme Bruno nie fo dreift geworden, Clarchen um ihre Liebe angu= fleben. — Aber ihre Rabe — ihre garte Liebe für das Rind - erfüllte mein Inneres mit brennender Sehnsucht, dies liebende Berg fur mich ju geminnen. Aus der Sehnsucht blübete Hoffnung auf, wenn ich fie anblickte, und die Erinnerung aller ihrer Freund= lichfeit gegen mich wieder erwachte. Lifel mußte uns auf eine Stunde verlaffen, als wir in Mion maren. Dies gänzliche Alleinsetzu mit Clärchen hätte mich allzu verzagt gemacht — aber die Unschuld in Seraphinens Gestalt mard der Bermittler zwischen uns sie lieh dem bloden Bruno Wort und Sprache und Clarchen, Clarchen sprach ohne Worte. Der Purpur ihrer Mangen, die gefenkte Wimper, von der eine Thrane tropfte, die sich an der Schulter des fe= ligsten Menschen verbarg — waren ihre Sprache —

s-comb.

Carrower.

und o wie viel beredter, als die auserlesensten Worte! - Ich wollte Ihnen die Geschichte meiner Liebe er: gählen, aber ich sehe, daß ich es nicht vermag. Den Segen des edlen Baters habe ich. D nun auch den Ihrigen, und ich fordere den glücklichsten Sterblichen heraus, fich mit Bruno ju meffen. Bier glückliche Wochen wollen wir mit dem Bater und Betty noch hier senn, dann fommen wir ju Ihnen, und werfen uns in Ihre Arme; denn wir hoffen einen Theil der Reise noch mit Ihnen zu machen; nur jest muß der Bater noch ausruhen von der Reise, und von der allzuplöglichen Freude über sein Clarchen. Auch Ihr Bruno konnte jest nicht reisen; er ift allzuglücklich, hat aller Freuden Fülle tief in sich. Und wem verdanft er es nächst der Clara selbst? Wer hat dieser fräftigschönen Ratur ju folder Entfaltung geholfen? - D nur der Anblid der Menschen, welche Sie fo reich gemacht, fann Ihnen Bergeltung fenn!"

So, Emma, ist also mein Traum erfüllt, mein schöner Traum von der Liebe eines ganz findlichen Gemüths — so dacht' ich immer, müsse Clärchen einst lieben und so geliebt werden. Wie so schön gestaltet sich die Liebe in einem noch ganz frischen Serzen, das von keiner frühen Treibhausglut angessengt wurde, das von diesem ganz neuen Gefühl, wie von einem Paradiesesengel besucht wird, wie so anders, als in den halbwelken, halbverbrauchten Herzen! — Wie können sie mich jammern, die kleinen

liebelnden Perfonchen, denen eine fo reine Geligfeit durch das elende Borspiel der ersten Liebe, oder durch frühgereiste Sinnlichfeit verloren gebet! - D miß= gonnet euren Tochtern den Simmel der Liebe nicht, der nur einem gang frischen Bergen offen ftebet, miß= gönnet ihn euren Töchtern nicht, ihr Mütter, auch wenn ihr felbst durch die Muttereitelfeit eurer Mutter darum gefommen maret, wenn das Berlangen, euch früh bewundert ju feben, euch Urmen das gelobte Land der Liebe verschloffen haben sollte, und eure erste wirkliche Liebe nichts weiter mar, als matte Wiederholung des oft erneuerten Phantafiespieles, und eure Che nichts weiter ift, als ein Bertrag um der bürgerlichen Existen; willen beschloffen. ihr aber, ihr Mütter, hart senn, und euern Töchtern das Paradies der Liebe verschließen, so erreicht ihr euren 3wed am sichersten, wenn ihr eure Techter vom zwölften Jahre an, oder noch früher, ihren Lefehunger aus den Leihbibliothefen nach Herzenswunsch befriedigen laßt, oder fie felbft mit Romanen und Schanspielen vom gewöhnlichen Schlage fleißig verforgt. "Aber, fprecht ihr, Schauspiele und Romane find ja oft lehrreicher als Predigten; warum follen die jungen Mädchen sie nicht zu ihrer Bildung und Befferung lefen?" - Bu ihrer Bildung foll man ihnen aus allen Deisterwerfen das garteste und schönste auswählen, und mit ihnen lesen, oder sich das strenggewählte von ihnen vorlesen laffen. Run ist aber feine Gattung von Geistes= oder vielmehr

von Federproducten reicher an Ausschuß oder Mifgut, und armer an Meisterwerf, als eben diese beiden Gat= tungen, in welchen auch die Nachahmer der Nachahmer immer noch von spätern Rachschreibern beraubt werden, und wo an feine Driginalität ju denfen ift, wenn man die wenigen großen Ramen der Männer ausnimmt, die une in solchen Schriften ju denfen ga= ben, und unfern Schönheitssinn sich selber verstehen und orientiren lehren. Aus diesen wenigen Schriften wähle man für bas junge bildungsfähige Mädchen das heraus, was nicht über seine Jahre vorgreifend hinausführt; man sorge, daß sich dieses Wenige tief in die junge Seele hineinsenke. Man lasse sie in solchen Geistesproducten nicht naschend schwelgen; es werde ihr als gefunde Nahrung ein mäßiges und bescheiden Theil gereicht oder vergonnt.

Zur Besserung lesen? D wehe dem jungen Mädchen, das einer Besserung bedarf, wie sie aus diesen Büchern, und überhaupt aus Büchern zu er= warten stehet!

Ja, Emma, es gibt einen höchsten Licht= punft im Leben. Es ist das Morgenroth der ersten Liebe, wo alle Blüthen noch frisch bethaut sind, wo alle Sänger der Lüfte dem Morgenrothe entgegen jubeln, alle Sorgen des Tages noch tief im Schatten dahinten liegen; und so ein Morgen, frisch und rein gelebt, heiligt den ganzen Leben s= tag. Lebe wohl, Emma! In furzem müssen wir der Glücklichen noch mehr zählen unter den Unsern.

#### Ein und achtzigster Brief.

Wo ich heute anfangen soll, theure geliebte Emma, das weiß ich wahrlich nicht. Was ich Dir zu berichten habe — es muß Dein Mutterherz aufs innigste bewegen, es muß darüber in nie empfundener, ihm ganz neuer Freude entglühen.

Deine Ida ist sehr, sehr glücklich. Die beiden Briefe von Clärchen und Bruno haben das Eis gesbrochen. Sie wurden furz zuvor, ehe ich sie in meisnem vorigen einsiegeln wollte, laut vorgelesen, als wir eines Abends alle versammelt waren. Gleich nachdem sie gelesen worden, schlug die Stunde der Post: ich kounte also nichts mehr, als sie einsiegeln. Was sie wirkten, berichte ich heute.

Platov und Ida saßen seit langer Zeit zufällig einmal wieder neben einander. Ida wie gewöhnlich ängstlich befangen, Platov ernst und finster: beiden war nicht wohl in dieser mißbehaglichen Nähe, aber es sollte gelesen werden, und es war kein Vorwand da, sich zu entfernen. Woldemar saß ihnen scharf blickend und unwillig gegenüber, als ich die Briefe hervorzog und las. Das Unerwartete darin wirkte

- Loreth

wie ein Zauberschlag auf alle, aber munderbar be= wegt waren die drei. Ida ward bleich und bebte auf ihrem Seffel. Das junge Bolfchen ftromte binaus in den Garten, um fich laut in den Luften auszufreuen. Ida wollte auch hinaus, fonnte aber nicht, fraftlos fant fie auf den Geffel zurud. Pla= tov gang ergriffen, fprang auf, faßte fie bebend in feine Urme: Engel' des himmels, Du darfft nicht von uns scheiden! war alles was der lleberwältigte fagen fonnte. Du darfft nicht, oder ich fterbe mit Dir, wenn Du stirbst. — Woldemar hatte genug. Ida's blaffes Haupt hing an Platov's Schulter. Ihre gange Gestalt mar eine schöne Lilie. Platov schloß sie fest an sich, als wolle er ihr Leben einhau= chen. Cein betender Blid richtete fich von ihr jum Simmel, vom Simmel wieder ju ihr, uns andere gar nicht bemerfend, und als ob niemand fonst aufer ihr und ihm in der Belt fei. Gie erholte fich. Matt richtete sich ihr Blid empor, bang und schüch= tern sah sie sich in seinen Armen, und eine fanfte Röthe übergoß sie schnell. Doch hatte sie die Rraft nicht, sich loszuwinden. Er entließ sie leise schonend, und sie erholte sich immer mehr, und sah uns alle mit frommer Liebe an; mit gleicher Liebe, als ob wir drei nur eine Person maren.

Platov näherte sich ihr bebend wieder und ergriff ihre Hände, die sie ohne Weigerung nehmen ließ.

"Und wenn Du ins Leben wirklich zurückgefehrt, willst Du für den leben, der ohne Dich nicht mehr

sehn fann? Willst Du meinem Leben seine verlorne Bedeutung wieder geben?" - 3da fah ihn mit fonderbar stillem Lächeln an. "D sprich nur ein einzig Wort, mir dieses fromme Lächeln ju deuten. Willst Du für den leben, der außer Dir nichts mehr am Leben hat noch will? Kannft Du, willst Du ihn gang hinnehmen, Dich ihm hingeben? - Sie barg ihr Saupt an feiner Bruft, und stammelte ein leifes Wort. Und jest erft murden fie mich und Bolde= mar gewahr. Platov that einen scharfen Blick auf Woldemar. Woldemar trat näher, faßte beider Sande, und sagte mit ftarfer aber etwas manfender Stimme: im Ramen meines Baters, der immer ein gerechter Mann war, gebe ich Dir das herrlichste Juwel unserer Kamilie. Niemand als mein Wohlthäter durfte dies Rleinod erhalten, hättest Du es-verschmäht, Platov, fo hattest Du einen Undanfbaren gemacht; ich hatte alle Deine vorige Liebe, Deine Großmuth mit Sag vergolten. Mir dunft, ich fing schon au, den Mann ju haffen, der einst mein Abgott war, als es schien, daß Ida Dir gleichgültig geworden. Bruder! Bruder! riefen Platov und Ida. Er flog an sie, und beide jogen ihn in die feligste Umarmung, die jemals drei Menschen vereinte. Ich stand in sprachlosen Gefühlen verfunken. Woldemar näherte fich mir. Bist Du so mit Deinem Woldemar zufrieden? Hab ich es recht gemacht? "Wohl hast Du es recht gemacht!" Ida und Woldemar traten ju mir. D Deinen Segen! In Deinem Segen empfangen wir

den des Bater und der Mutter zugleich. Wir ums schlossen uns alle. Dann eilten wir hinaus ins Freie. Platov nahm Ida am Arm, und beide wans delten selig dahin. Bon meiner Hand diesmal nichts mehr. Die Glücklichen mögen selbst reden, wenn sie können.

### Zwei und achtzigster Brief.

Wir reisen nun für diesmal nicht weiter in die Schweiz hinein, fondern fehren auf das baldigfte gu den Neuenburgern nach Genf jurud. Mein Berg hat nun volle Genüge. Zest mare Sterben das Schönste, wenn nicht das Rind mich aufs neue mit ftarfen Banden an's Leben feffelte. Meine Gebns fucht nach Seraphine wird täglich unbezwinglicher, und das hat mit für unsere Rückfehr entschieden. Wenn das Wie der Existen; so überschwenglich glücklich ist, dann fommt auf das Wo überhaupt nur wenig an. Und was brauchen diese seligen Menschen der Reise? glücklicher können sie doch einmal nicht werden. Stille Rube, damit fie ihres Glückes gang froh werden, ist alles, mas sie bedürfen, und diese finden sie am besten in unferer jegigen Beimath. Auch ist noch einer unter uns, dem im Junern das gewaltigste Berlangen tobt, den fein Magnet unwi=

dersiehlich nach Genf hinzieht. Zest ist an kein Warsten auf der Eltern Ankunft zu denken. Die Schleussen sind aufgethan, die brausende Fluth bricht hinsdurch. Wenn wir nicht bald von Zürich abreisen, so müssen wir einem Deserteur nachsetzen. Woldemar will und kann nicht mehr warten. Dem Platov würde in der Fülle seiner Freude das Mentorliche Ermahnen zum Gedulden, zum Warten übel ansiehen. Auch treibt er selbst mit aller Gewalt, seinen Woldesmar ans Ziel zu bringen. Das brüderliche Berhältsniß unter beiden gehört zu den schönsten, so es auf Erden geben kann.

Wie Ida lieben wurde, das ließ fich im voraus bestimmen. Die Liebe bat gang ihren Charafter angenommen. Jest, da die Sehnsucht ihres Bergens fo schon gestillt ift, ift auch alle leidenschaftliche Beftigfeit fern von ihr. Sie liebt mit der stillen In= nigfeit einer gang befriedigten Geele, verloren in dem Erwählten, und doch voll Rube, so wie höhere Wesen lieben müssen. Bon Platov wird sie mit dem heftigsten Jugendfeuer vergöttert. Und wenn er mit bebendem Entzücken vor ihr fieht und fie unverwandt auschaut, als wolle er in ihrem Unschauen vergeben, so blickt ihr schönes Auge halb von der schattenden Wimper beschütt nur schüchtern ju ihm auf, und fenkt sich bald wieder. Oft scheint ihr sinnender Blick zu fragen: bin ich es denn wirklich die so überschwenglich geliebt wird? Warum bin denn ich so selig? "Was ist es benn an ober in mir, das den

1,000

Platov so hingerissen?" fragte sie mich fürzlich. Ich kann ja seine Liebe nicht begreifen. Es ist nichts Einzelnes in oder an Dir, meine Ida; es ist Dein ganzes eigenes Selbst, das sein Inneres befriedigend ausfüllt. Unbegreislich, sagte sie. Wie er mich so ganz erfüllt, das kann ich begreisen. Ich hätte durch mich allein nicht bestehen können; aber er war ja ohne mich so reich in sich selbst, was konnte die arme Ida noch seinem Wesen hinzuthun? — "Del in die Flamme seines innern Lebens, die ohne Dich sich bald verzehrt hätte," — sagte Platov, der im Hereinstreten das letzte gehört was Ida gespröchen.

Seit den glücklichen vierzehn Tagen, da fich ihr Schieffal so entschieden, beschäftigt Ida sich in den meiften Stunden besonders Morgens gang wie juvor, da wir zu Sause maren, oder auf der Reise einen Stillstand machten, besonders fest sie das Zeichnen fort. Platov hat ihr für die Zufunft eine Reise mit ihr nach Italien verheißen, um ihren Runfifinn ju vergnügen. Jeden Morgen zeichnet fie zwei Stunden, mährend welcher Platov ihr vorlief't oder fie durch Ergählung von seinen Reisen unterhält. In einem Zimmerchen gang mit Beinreben überhangen, sigen beide. Oft fommt Woldemar ju ihnen hineingestürmt und beschaut sie beide, und es durchjudt fein ganges Wefen. Dann will er fort nach Genf und will sich nicht länger halten laffen. Und wir muffen fort, und durfen den Urmen auf feine gu harte Probe stellen.

Bon Mathilde und Hertha, wie von Elwirens Töchtern fagte ich Dir lange Zeit nichts. Clarchens Abwesenheit und Ida's häufiges Berschwinden ans dem Schresterfreise (denn Platov halt sie viel umlagert), würden Mathilden ein peinlicher Alleinsenn verursachen, wenn ich nicht bier, wie überall, wo wir raften, eine gewiffe Lebensordnung eingeführt. Wir beschäftigen uns sehr regelmäßig, und Mathilde hält sich gern zu mir. Wohl fann sie sich an Ida's Freude recht schwesterlich mitfreuen, und 3da verdop= pelt in den Biertelstunden, die sie mit einander find, ihre Liebe jur Gespielin ihrer frühesten Jugend. Aber Mathilde begnügt sich auch fröhlich damit, und bleibt ruhig und felbst genügsam. Auch noch fein Fünfchen des Berlangens nach einem ähnlichen Glücke scheint sich (foll ich fagen in ihrer fälteren oder lie= ber ihrer noch schlummernden Natur?) zu regen. Bertha meiß oft nicht, wo sie nun mit ihrer armen fleinen Person bin foll. Der Bruder ift fort, Clarchen auch, Ida ift für sie so gut als abwesend. Ich brauche diese Beranlaffung, sie in sich felbst mehr hin= einzuführen, und sie aufmerkfam zu machen, wodurch fie ihre innere Leere ausfüllen fonnte. Wenn Sertha jest nicht verständig murde, und nicht Stetigfeit jum Ausharren bei irgend einer Sache befame, so mare das sehr schlimm, da sich ihr jest das Gefühl so farf aufdringt, wie wenig es tauge, wenn man die Lustigmacherei als Beruf treibt. Ja, Tante, ich fühle, daß Du Recht haft, sagte sie gestern, tadle mich

nur immer, ich bin eine gar leere Saut, und babe mich selbst so wie ich da bin, am wenigsten gern. Mathilde habe ich aufgegeben, täglich ein paar Stun= den mit ihr zu lesen. Dann gebe ich ihr eine von meinen Morgenstunden, in welcher ich Goldsmith's Geschichte der Römer mit ihr lefe. Rach jener Lection muß fie mir einen Auffat machen, den ich nach= febe und forrigire. Dieses Studium scheint ihr Frende zu geben. Auch Ida und Mathilde hatten im vori= gen Jahre große Luft daran. Go lange bis ein Buch eriftirt, das jungen Madchen unter dreigebn Jahren jur Borbereitung auf das eigentliche Studium ber Beschichte dienen fonnte, mußte billig jede Ergieherin einen Schat von Thatsachen sich eigen machen, aus welchem sie ihren Zöglingen beim Spazieren oder Arbeiten mittheilte. Dies muß hinreichen, bis der Geift ju der Reife gefommen ift, wo er eines Ueberblickes über das Gange der Geschichte fähig geworden. Für die Jugend unsers Geschlechtes fann die Geschichte nicht forgsam, nicht gart genug behan= delt merden.

In drei Tagen reisen wir von hier. Wie ich Platov und Ida in Bewegung bringen werde, mösgen die Unsterblichen wissen; denn beide wollen aus diesem ersten Schauplaße ihrer Liebe nicht hinweg. D nur noch ein Paar selige Tage laßt uns hier, sagte Platov — und Woldemar erwiederte, ich, dem's unter den Sohlen brennt, der soll hier stille auf euch warten? oder soll er das Morgenroth seiner goldenen

Beit ohne uns begrüßen — Und fann der Mentor das verantworten, seinen Telemach so ins Feuer zu jagen? foll er ihn nicht zügeln, damit er nicht zu tief hineinrenne? — Aber der Arme ift felbst an Sänden und Füßen gebunden. — "Mun wir muffen fort, laffen Gie nur aufpacken, und fagen Gie's den beiden glücklichen Menschen, wenn's Zeit ift, in den Wagen ju steigen." Das foll geschehen. Und wirk= lich überläßt der sonst so rustige Platov mir und Woldemar jest alles, und fist mit feinem Taubchen in der einsamen Weinlaube, als ob es außer ihnen beiden nichts Lebendes mehr auf Erden gabe. "Salten Sie doch, lieber Platov, ebe wir reifen, dem ungeftumen Woldemar noch eine Borlefung über Ge= duld und Mäßigung, damit er das garte Berg nicht gertrummere, das er fturmend zu erobern eilt." 3a, ja ich will's ihm noch heute beweisen, daß er verständig fenn muß, für zwei, nämlich für fich und feinen Mentor, den alle Berständigfeit und alle Beisheit verlassen hat. Schicken Sie ihn mir nur gleich ber, doch nicht gleich, lieber heute Abend, wenn meine Sonne untergegangen, wenn 3da schläft.

Du siehst, meine Emma, was Dein Töchterlein vermag — welch ein Jünglingsfeuer sie in dem Herzen eines Mannes entzündet, der allen Klippen und allen Sirenen der Jugend schon vorbeigeschifft war. Lebe wohl, Emma. Der Kinder Briefe müssen Dein Herz von Freude fast trunken machen.

### Drei und achtzigster Brief.

Seit acht Tagen find wir wieder in Genf. Dir die neuen Scenen der Luft ju malen, ift mir faft unmöglich, auch berufe ich mich auf die Briefe der Intereffenten felbit. Rur fo viel: Unfere Betty nimmt ihr Glad vom Schicffale mit einer Burde an, die Dich und Deinen Gemahl entzuden mußte, wenn fie sich in Briefen fo äußern konnte, wie in ihrer gangen Person. Der stolze Woldemar ist so bemuthig, fo fauft, daß man fagen möchte, beide hatten ihre Personlichkeiten gegen einander ausgetauscht. die stille schüchterne Betty einen folchen Muth bergenommen, ift schwer zu beuten. Auch ift Betth feit wir sie nicht saben, sehr schon geworden. Es sind Rosen auf ihren garten Wangen entblübet, unter den Lilien, die feit dem Tode der Mutter, und fast immer allein da blübeten. Bis hieher hatte ich geschrieben, da fommt Betth, und bringt mir diese ihre Ginlage an Dich und Deinen Gemahl mit einem Un= fange und einer Nachschrift von Woldemar.

Meine theuren Eltern!

Ener Sohn ist der glücklichste Mensch auf Gottes weiter Erde. Sagen und schreiben läßt sich so etwas nicht. Ich könnte den Himmel anklagen, daß er mir zu so viel Seligkeit das Herz nicht weit genug erschaffen, es ist, als müßt' es zerspringen. Könnt'

ich ju Guch fliegen, fo wurde mein Berftummen Guch alles fagen. Aber Betth, meine Seele, mein Beift, mein Berg, mein Organ foll für mich reden. wird es Betty fonnen, benn fie liebt nicht fo beif, und doch vielleicht noch heißer, nicht fo tief, und boch - noch tiefer - o ich weiß nicht, mas ich fagen will, nur das weiß ich, Betth liebt schöner, in= niger, beffer, größer, edler als ich. Denn hat sie mich nicht mit dem blaffen Ungefichte, mit ihrem ftil= Ien sich vergehrenden Bergen früher geliebt, als ich's wußte, als ich's ahnen fonnte, als ich die Großmuth folder stillen Liebe erfennen fonnte? Sie wollte, fich aufopfernd, sich willig in's Grab legen, mo ihre Mutter schläft, weil fie Gure Gesinnung nicht fannte, und ohne Guren freiwilligen Segen wollte fie bie Liebe des Menschen nicht, der doch nur gang allein in ihrer Seele wohnte. Sage felbft, Du Beilige, ift es nicht fo? - Sier nimm die Feder Deines allzu= trunfenen Freundes, ich fann nicht mehr!

Betty an Boldemar's Eltern.

Und werde ich es denn können, würdigste Eltern!
Ihr edler Sohn hat alle Berschanzungen eines Herz zens niedergerissen, welches schon einsam und unglücklich sehn gelernt hatte. Aber was sage ich unglücklich? Ich war es nicht. Ich war entschlossen dem frühen Tode mein welkendes Leben als ein freiwilliges Opfer hinzugeben, damit Ihr trefflicher Sohn weder in Ihrer Liebe noch auf seiner Bahn zum Glücke gefährdet werden möchte, und wenn ja in ihm

17

111 1/2

ein Künfchen des Wohlgefallens an der Pfarrerstoch= ter in früher Jugend entglommen mare, daß es fo= bald als möglich wieder verlösche. Sehr anders ist nun freilich alles gekommen. Sie wollen — und wollten es frühe - so hör' ich von dem Manne, der das große Berg Ihres Sohnes gebildet hat. Sie wollen das Pfarrermädchen als einen nicht un= werthen Zweig ihrer Familie einimpfen! Bohl! Die Liebe Ihres Sohnes gibt mir Stolz und Kraft alles au fenn, mas fie von mir erwarten. Bon einem folchen Jüngling erforen ju fenn, das gibt Muth gu allem was herrlich und würdig ist. Auch habe ich an Iba eine Schwester, deren Bild wie in einer Glorie mir immermährend vor der Seele schwebt, und das fich ja endlich in mir abdrucken muß. Aber mann werde ich endlich so glücklich fenn, die beiden von Angesicht ju feben, welche den großbergigsten Züngling Cobn beißen? Theure Eltern! nur das fehlt uns jum himmelreiche noch, welches zwei felige Paare mit allen seinen Freuden jest überströmt. Mein Bater — o ich bin fehr glüdlich, dieses Baters Tochter ju fenn! — mein Bater brenut por Berlangen, die Eltern dieses Sohnes ju seben, der nun auch fein Sohn ift, und den er als Rnaben schon väterlich geliebt. Mein Bater brennt von Sehnsucht, sich - wie foll ich das nun ausdrücken? sich zu rechtfertigen? — nein, das ist nicht das rechte Wort; aber woher nehme ich ein anderes? sich und die gange Sache Ihnen ju zeigen wie sie

wirklich ift, und daß es nicht bei ihm fand, eine Liebe ju hindern, die uns allen unbewußt, schon in früher Jugend entglomm, und mächtig geworden mar, jur Treue bis in den Tod, ehe mir fie uns felbst nur gestanden. Ohne ihre Zustimmung, das weiß ich, hatte mein folger herrlicher Bater die feinige nie geben. Sterben fonnte er fein Rind feben, aber nicht verschmäht noch verachtet. — Berzeihung, theuerste Eltern, daß ich eines Falles nur ermähnen fonnte, der bei Ihnen nicht möglich war; aber wir fannten Sie damals nicht so, wie Sie uns jest bei dieser neuen Eröffnung erschienen, und wie ich Gie befonders jest durch Ihren Sohn erfenne. Mein ganges fünftiges Leben foll nun auch in reinem hingebenden Bertrauen ju Ihnen dahin fliegen. Mur Boldemar und Ida sollen mir das Borrecht streitig machen fonnen, Sie von allen Menschen auf Erden am treueften ju lieben.

Auch sind Woldemar und seine Betth eins worden, sich ohne alles Murren Ihren Berfügungen zu
unterwersen. Bestimmen Sie, wie viele Jahre Woldemar noch reisen, welche Proben er noch bestehen
soll, ehe wir diesen Vorhimmel verlassen. Sind wir
nicht überglücklich, so von einander gewiß zu sehn,
wie es vielleicht noch nie zwei Menschen waren?
Wir sind beide noch jung. Ein ganzes Leben voll
Liebe und Hossnung liegt vor uns. Wir wünschen,
wir wollen und hossen nichts, als einander immer
schöner und schöner zu lieben, und dazu brauchen

a securedly

wir nichts als - bas Leben felbft. Was fonnten wir auch noch brauchen, jest da der Simmel felbst und alle feine Seiligen und eine fehr felige - meine vorangegangene Mutter — durch den Beifall der Eltern meines Woldemar ihren Segen über uns gesprochen? Was fehlt uns denn noch? — - Moge Wolbemar nun noch reisen, wann und wohin er foll: Betty ift nicht allein. Die Gewißheit feiner Liebe, welche mir tief im Bergen wohnt, ift die einzige Ge= fellschaft deren es bedarf. Rufen sie also den Beliebten immer ab: er nimmt fein großes treues Berg mit fich, und meines daju, und feine Beit und feine Entfernung fonnen fortan uns trennen. D rufen sie ihn ju sich, theure Eltern, daß er Ihnen alles, alles sage, wie so gar selig wir sind, und daß auch die arme Betty wieder ju sich felbst fomme; denn Woldemar hat sie ihr selbst entwendet. Sie muß doch ihr überschwengliches Glück fassen lernen, und dazu muß sie allein senn, d. h. ohne Woldemar, def= fen Rabe fie immer mehr fich felbst entrudt. Und er ist doch so sanft, so demuthig, und wirbt täglich immer wieder von neuem um das Berg des ihm gang eigenen Madchens. Rufen Sie ihn ju sich, daß Betty sich selbst erst wieder finden moge, um sich ihm von neuem ju schenken. Und o! laffen Sie fich endlich mit den schönsten Banden ins Baterland ju= rückziehen. — Wir wollen einen Kreis der Liebe um Sie schließen — auf Erden muß es feinen solchen mehr geben.

a support.

#### Boldemar fahrt fort:

Ja, liebe Eltern, laßt Euren Sohn zu Euch fomsmen, auf daß er sein Glück besser ertrage, und darin nicht erliege; oder schickt ihn auf irgend etwas Grospes etwas Schweres aus, damit er sein Kleinod erzinge. Nur noch 2—3 schöne Minuten, d. h. Moznate muß er aus diesem Freudenkelche trinken, um seines Glückes ganz inne zu werden: dann ruft ihn ab, daß er deß alles werth werde — v Thor, der ich bin! wer kann denn eines solchen Freudenhimmels je werth sehn?

Lebet wohl!

Guer Bolbemar.

Ich, meine Emma, setze heute nur noch weniges hinzu, damit unser Briefpaquet schnell abgehen könne, und Du der höchsten Mutterfreuden so srüh als möglich theilhaftig werdest. Nur das noch, liebe Emma, und Sie, bester D—: fommt bald zurück! Das Leben ist furz, und solche Freuden wollen genossen sehn. Gilt, ihr Theuren, zurück zum Vaterlande! Was kann der Schauplatz der Ehre geben, das mit dem Verlust eines solchen Genusses nicht allzutheuer erkauft wäre!

Auch glaube ich wirklich, daß es fehr gut wäre,

wenn Woldemar noch ein Jahr auf Reisen, oder auf irgend einen Geschäftsauftrag ausginge, ebe er fich mit Betty auf immer verbindet. Gine allgufrube Che ift für ein recht bauerndes Glück in derfelben nicht fehr günftig. Betty ift 20 Jahre, Woldemar 24 Jahr alt. Betty wendet dann das Jahr noch ju ihrer Ausbildung an, und Woldemar fommt über die stürmische Zeit des Lebens noch zwölf Monate weiter hinaus. Konnt 3hr unferm großen Bunfc eines Wiedervereins noch nicht willfahren, bleibt Ihr noch in R -, und will Dein Gemahl feinen Bol demar in die Geheimnisse der Diplomatif eingeweiht miffen: unter wem fonnte das beffer geschehen, als unter dem Bater? Lagt ihn dann ein Jahr menigftens bei Euch bleiben. Bas Ihr auch entscheidet lagt es nur bald entschieden fenn. Bergeft aber bei Gurer Entscheidung nicht unfer aller Sehnen nach Lebe wohl! Bon Seraphinen habe ich fo Cuch. lange geschwiegen; in meinem nachsten Briefe er scheint sie wieder.

# Vier und achtzigster Brief.

Seraphine hatte ihr Mütterchen nicht aus dem Herzen verloren, wie ich halb und halb fürchtete. Clärchen und Betty theilten bis zu unserer Ankunft

die Beforgung bes Rindes, und trugen febr garte Sorge, das Flämmchen Liebe für die Abwesende gu nahren, und mein Andenfen hell und lebendig im Rinde ju erhalten. Immer bei den frohesten Beran= laffungen, in den schönsten Momenten des Tages, nannten fie ihr meinen Ramen. Bei allem, mas das Rind freute, bezogen sie sich auf mich, und was ihr schönes aufgespart werden fonnte, ju meiner Wiederfunft, mard an diese Wiederfunft gefnupft, fo daß des Rindes Berlangen täglich muche. Daß dies alles nicht Kunsigriff war, sondern aus der innigen Liebe dieser beiden ju mir gang natürlich hervorgeben mußte, brauche ich nicht ju erinnern. Endlich hiel= ten unsere Wagen vor der Thur, als das Rind mit Bruno im Garten mar. Alles flog im wilden Freudentaumel durcheinander, als wir ausstiegen. Meine Sinne waren verwirrt, und fo fehnlich mich nach dem Rinde verlangt hatte, fo fahe ich es doch nicht, als es- mitten unter uns fand, bis es schmerzhaft weinend rief: Seraphine ift auch da, Mutter Seraphine auch fuffen! Bruno bob es zu mir in die Sobe: Mutter, Mutter wieder da! rief die Rleine, und flammerte fich fest an mich. Mutter, fuße Mut= ter ist so lange weg gewesen! Run Mutter nicht mehr wegreisen. Seraphine will Mutter immer festhalten, gang fest. Seraphine Mutter so lieb hat! -Sie beschrieb mit dem Fingerchen einen gewaltigen Rreis, um das Maag ihrer Liebe ju bezeichnen. Und nun lief sie hin, und holte ihre Puppe, und dann

die Blumen, die sie auch heute, wie alle Morgen, frisch auf meinen Tisch gelegt. Dann jog sie mich gewaltsam fort in den Garten, um mir ju zeigen, was da fettdem aufgeblühet, und dann fletterte fie wieder an mich hinauf, als ich von so viel Freude überwältigt, mich fegen mußte, füßte mir die naffen Augen, und flammerte sich immer fester an mich! Rein, Du holder Engel, ich verlaffe Dich nicht wies ger. — Was find alle Granitriesen der Schweit mit ihrem ewig grauen Scheitel, was alle Wunder der Natur gegen ein Berg voll füßer reiner Liebe! — 3ch wollte nun hinaus, und Ordre geben, daß aus= gepact murde, und wollte felbit holen, mas ich Ge= raphinen mitgebracht. Aber sie hielt mich fest um= flammert und fagte: Rein, nein ich nichts haben will; Mutter hier bleiben. 3ch nahm fie auf, trug fie auf meinen Armen in den Garten, und ließ mir alles zeigen, und alles ergählen, mas sie nur wollte. Run ergählte fie mir auch, daß Bruno die Clara lieb habe, und ihr alle Tage schöne Blumen schenfe, und ihr alle Morgen eine Rose in's Haar flede, und daß der herr Pfarrer Seraphine lieb habe, und ihr von einem Bater ergählt, der fehr freundlich fen, und alle Blumen machsen laffe, und den Regenbogen gemacht, und die Sonne, und den niemand feben fonne, der aber alle Menschen lieb habe, und besonders die Rinder, wenn sie artig maren. Es fam der Pfarrer mit Bruno auf uns ju, indem das Rind so plauderte. Zurnen Sie mir nicht, theure

Frenudin, daß ich Ihnen bei dem Rinde also vorge= griffen, sprach er, mich ein wenig abwarts führend. Die Rleine fah mich oft in dem Garten bei den Blumen stehen bleiben, ober den Regenbogen betrach= ten. Bor einigen Tagen reichte fie mir das Sand= chen, und sagte: im Garten ich den Berrn Pfarrer etwas fragen will. Ich ging mit ihr hinaus. Sie führte mich an eine bobe Lilienstaude, die sie jum erstenmale blübend fab, blieb daran fleben, und fagte: Wer hat die Blume gemacht? — Die Blume ist gewachsen, und in dieger Racht aufgeblühet, mar meine Untwort. Indem fah fie den Regenbogen an, der vor uns im Ofien ftand, und fragte weiter: ift der Regenbogen auch gewachsen und aufgeblübet? Mein, mein Rind. Wo ift denn der Regenbogen bergefommen? Zest ift der gunftige Moment jum er= ften Eindrucke ba, dacht' ich, und ftand nicht länger an, ihr ju' fagen, mas fie Ihnen fehr getren wieder ergablt. Finden Gie es nun jest noch ju fruh, fo vergift das Rind diese erste Idee noch wieder, wenn Sie nichts weiter hinzuthun. - Rein, mein Guter dieser erste Eindruck soll nicht wieder verlöschen, und wenn ich ihn auch nur als ein ganz schwaches Fünkden unter der Afche schlafend noch erhalten fann. Leise will ich den heiligen Funken deden, daß er nicht erstide. Go oft Geraphine mich etwas der Urt mit wirklichem Berlangen fragt, thue ich ein Bortchen mehr hinzu. — Sabe ich's doch auch an Ida erprobt, wie wohlthätig die frühen Eindrucke auf ein

solches Gemüth wirfen. Seraphine fam wieder gestaufen, mit dem Bruno an der Hand, indem sie ihn herbeizog und ihn anklagte. Bruno mir nicht sagen will, wie der Bater heißt, der die Sonne gemacht hat? — den Namen, liebe Seraphine, dürfen wir nur dann aussprechen, wenn wir recht fromm waren, sagt' ich. Bist Du heute immer brav gewesen? nicht immer, sagte sie traurig. Nun so nenne ich Dir den Namen heute nicht. Ich will Dir aber Blumen schenken, die der unsichtbare Bater hat aufblühen lasssen, damit Du Dich recht freuen mögest; er sieht es so gerne, wenn alle seine Kinder fröhlich sind.

Seraphinens heftigfeit fann mir aber oft recht bange machen für ihre Zufunft. Ich glaubte aufangs, diese mare blos Machlaß ihrer Kranfheit, aber sie zeigt sich immer mehr als Eigenthümlichfeit ihrer energischen Matur. Seit sie mich wieder hat, ift ihre Liebe zu mir fast allzuheftig. Sie will mir gar nicht mehr von der Seite weichen. Die Menfe rungen diefer Liebe find vom Eigensinn oft nicht ju unterscheiden. Es ist dies eine arge Rlippe der Erziehung, woran die besten Mütter um so leichter schei: tern, je tiefer die Liebe als Grundprinzip ihres Senns in ihnen gewurzelt ift. Auch Deine Freundin fürch= tet sich, ihre padagogische Bernunft an dieser Klippe scheitern zu sehen. Webe thut es jedem Herzen, auch dem findlichen, sich ein Uebermaaß von Liebe Schuld geben ju laffen. Und nicht selten erzeugt jurudge: bliebene Liebesäußerung Bitterfeit in der Rinderfeele.

Und doch - mer fann ein folches Berg immer befriedigen? und mer darf das, wenn es mit Gigenfinn feine Unsprüche auf uns jeden Moment geltend machen will! Reulich Morgens fam das Rind an meine Thure, um mir Blumen ju bringen, und wie immer durch diese sich den Weg ju mir ju bahnen, und sich meiner gang zu bemächtigen - ich hatte einen höchst dringenden Brief eilig jur Post ju fordern. Es mar mein letter an Dich, liebste Emma. Meine Thure war innen verriegelt, weil ich auch feinen Augenblicf gestört werden durfte, wenn der Brief noch mit der nächsten Post abgeben follte. Seraphine flopfte an, und rief: Mutterle mach' auf, Seraphine Blumen bringt. 3ch fann nicht, liebes Rind, ich muß schreiben. Bitte, bitte! aufmachen! Geraphine nur Blu= men bringen, nur einen Ruß geben! - 3ch ließ mich erweichen, ich machte auf. Sogleich mar fie hinten auf meinem Seffel, umflammerte mich, ger: füßte mir das Geficht, wollte mich mit den Blumen schmuden, und mich gang nach Bergensluft handhas ben. 3ch nahm fie herunter vom Stuhl, und fagte: Du mußt jest wieder geben, mein Rind. Gie um= flammerte mich fester und rief muthwillig: Seraphine doch nicht weggeht. Die Zeit verstrich, ich schellte. Die Lisel fam, und ich sagte ihr, sie muffe das Rind jest hinmegnehmen. Die Rleine brach in ein ent= fepliches Geschrei aus. Ich siegelte meinen Brief ei= lig, gab ihn jur Beforgung, und gebot der Lifel mit Seraphine in den Sof ju geben, und nicht eber wieder zu kommen, als bis sie ganz still und artig sei. Die Rleine schrie noch heftiger, aber es blieb bei dem gesagten. Erst nach einer Biertelstunde kam die Lisel mit ihr wieder, und nun war das Rind zwar still und freundlich, aber ein wenig schen vor mir. Dwie mich das schmerzte! Es versteht sich, daß ich vom Fenster die Lisel und das Kind genau beobachtete. Entschlossen war ich von diesem Augenblicke an, sesser als je, was ich an Geistes und Gemüthskraft habe, ganz dem Rinde zu widmen, und sast ausschlies siend dafür zu leben. Aber sich von dieser Liebe nicht bestechen zu lassen, dies Kind nicht zu verzies hen. — Wahrlich es ist fein Leichtes, wenigstens für mich nicht.

Bom Schreiben, so wie von allen Beschäftigunsen, wobei ich Seraphine entfernt von mir halten muß, werde ich mich einstweilen lossagen, bis die Kleine so weit ist, daß sie sich an meiner Seite selbst beschäftigen kant. Gern nähme ich auch für dies Kind noch eine Gespielin gleichen Alters, wenn mich dies nicht immer tiefer und tiefer ins Erziehungsgeschäft versichte. So lange wir hier sind, und Hertha und Mathilde und Elwirens Töchter mit uns leben, braucht es der Gespielin so sehr nicht, aber wenn das Häustein sich erst zerstreut hat, dann wird meine Kleine zu einsam. Dann bin ich es ihr und mir schuldig, ihr zur Kindergesellschaft zu verhelsen, mit welcher sie ganz als Kind spielen und ihrer Kindheit froh werden könne. Doch für jest sei das dem Schick-

fal noch ganz anheim gestellt, welches mit diesem Rinde überhaupt gar eigene Wege nimmt. Sobald mir dieses eins anweiset, das durch seine Natur Sezraphinen keine Gewalt anthun, und in dessen Nähe sie sich frei entwickeln kann, nehme ich eins auf, aber suchen will ich es nicht.

Gine Stelle in einem Deiner letten Briefe hat mich sehr auswerksam gemacht. Es ist nämlich die, wo Du mir sagst; daß Du von meinen Anleitungen zur Behandlung Deiner jüngern Kinder nicht den uneingeschränkten Gebrauch machen, und dem aufgestellten Beispiel meiner Ausübung dieser Grundsätze bei weitem nicht so unbedingt folgen könnest, als Du Dir fest vorgesetz; daß Deine Berhältniße es Dir oft schwer machten, und Du nicht selten versucht seiest zu glauben, es gehöre die Hingabe seiner ganzien Existenz dazu, um seine Kinder nach diesen Grundsätzen streng und ohne Ausnahme zu leiten.

Daß dem also sei — könnt' ich nicht widerlegen, wenn ich es auch versuchen wollte. Wirklich gehört zu einer solchen Erziehungsweise ein Grad der Hinzgabe und der Richtung seines ganzen Strebens, die nicht jedermanns Sache ist, und den selbst der beste Wille nicht immer von sich erhalten und in jeder Lage möglich machen kann. Aber was folgt daraus? — Dir, meine Gute, kann es nicht begegnen, das für ganz unaussühren vermasst, und was sich vielzleicht nur in solchen Verhältnissen, wie die meinigen,

- Januari

gerade so möglich machen ließ. Oft schon sann ich barüber nach: wenn ich ein Erziehungsbuch ju schrei= ben hätte, ob ich alles, was ich über die Sache im Sinne und auf dem Bergen habe, als trodene, reine, allgemeine Regel hinstellen, oder nicht vielmehr diese Sage oder den Beift davon jum Leben bringen, d. b. als lebendige Sandlung dargestellt, erscheinen laffen follte, damit er in andern wieder ju Leben merde? - Immer blieb ich am lettern, an der lebendigen Darstellung am liebsten haften. Und was ware denn nun, fragte ich mich felbft, mas mare aufzustellen? Ein Gemalde genau nach dem fopirt, mas wir im Leben alle Tage und überall feben? ein Gemälde welches jedermann als wirklich so anspräche, daß er ausrufen mußte: ja, bas ift gerade fo wie bei uns? — da ware dann ein solches Erziehungsgemälde ein Spiegel, worin die Alltäglichkeit sich felbst auf die alltäglichste Beife mit freundlicher Selbstgenügsamfeit beschauete, und sich streichelnd sagte: ja, so sind wir nun einmal, und so ift der Mensch wenn er nicht idealisirt wird. — Soll es also senn? oder sollte nicht vielmehr ein Gemalde von dem aufgestellt merden, was die forgfamste Erzieherin erringen fann, wenn ihr feine gar brudende Berhaltniffe im Wege stehen? Soll nicht überhaupt so viel als möglich das Bollfommene dargestellt werden? die Mangelhaftigfeit in der Ausführung findet sich ohnehin bei allem mas menschlich ist, von selbst. Und fühle nicht auch ich das, die ich doch losgebundener und freier von hinDich das also nicht irren, liebste Emma, daß Du nicht alles kannst. Unser Streben soll und darf auf nichts geringeres gerichtet senn, als auf das Bollstommene. Glück, Lage, Berhältnisse, Kräfte bestimmen bei den meisten andern Dingen was wir von dem vorgesteckten Ziele erreichen: ob die Krone vom Adeler, ob sein Herz, oder nur das Zweiglein, das er in der Klane hält? Bei der Erziehung nicht also da muß das Herz getroffen werden. Auch Dir meine Emma muß das wesentliche Eine in dieser Sache ganz gelingen: und ist dieses Eine gelungen, ist der Kern, ist das Wesen des Wesens in Deinen Kindern zur Bortrefflichseit gediehen, mags denn auch am minderwesentlichen hin und wieder mangeln.

Bielleicht ist es auch nur Mutterängstlichkeit, die Dich zweiseln macht. Sind nicht gerade tie trefflichsten Meister in jeder Kunst oft am wenigsten mit
dem, was sie leisteten, zufrieden? Wer weiß, hast Du
nicht meine Forderungen in den meisten Punkten
übertroffen. Alles, was ich von Deinen jüngern
Kindern weiß, weiß ich durch Dich selbst: und kannte
ich nicht von jeher Deine zarte, oft zaghafte Bescheidenheit; muß ich nicht vermuthen, daß mich der Anblick von dem, was Deine jüngsten Kinder geworden
sind, auf das schönste überraschen werde, wenn das
günstige Geschick endlich zu unserm Wiederverein ja
und Amen spricht? An diesem Einen, wodurch alles
andere überglänzt wird, an dem reinen Sinne für

gen, ift gang anders, und fonnte nur einem fehr liebevollen Gemüthe in dem Grade ju Theil werden. Biel anders sind diese beiden Rinder, als Ida und Mathilde in dem Alter maren, und fo wollen fie auch auf eine gar andere Beise behandelt sehn. Das schöne Gleichmaaß aller Rräfte findet fich bei feiner so, wie ich es bei Ida fand. Feurig sind beide. Mur daß Seraphine mehr Bartheit und Innigfeit, und Milly mehr Energie des Willens und regere Phantafie bat. Seraphine zeigt viel Wigbegierde. Milly schaut die Dinge fast noch schweigend an, und ohne ihr großes Feuerauge und ihren Tros wurde man fie vielleicht bei aller Beftigfeit für indolent halten muffen, welches sie doch fo gar nicht ift. Ueber ein ihr unverständliches Wort fann fie lange grubeln, ehe fie nur fragt, und hat fie gefragt, und die Antwort ist ihr nicht flar, so fann sie vor Bef. tigfeit mit dem Jug ftampfen. Bor einigen Tagen fing sie an die Puppe zu schlagen, als Sertha ihr nicht fagen wollte, wo die Sonne eigentlich wohne, und marum fie alle Abend denselben Weg nach Sause nehme, wenn sie unterginge? Warum schlägst Du die Puppe? rief ich ihr von meinem Schreibtisch zu. Weil sie so dumm ift, und nicht redeu fann, mar die Antwort. Die Puppe darf mohl dumm senn, fagte ich ihr, die Menschen durfen das aber nicht, die follen flug und verständig werden, und fanft dazu und freundlich. "Ich will aber — nicht freund= lich senn" — die drei letten Worte blieben ihr auf machen helfen, und zwar auf eine andere Weise, als die trunkenen Heloten die freien spartanischen Knaben zur Rüchternheit gewöhnen halfen. Ich meine, nicht durch den Abscheu an der Sache, denn das wär' eine gefährliche Kur; die wird leicht zum Abscheue gegen die Person.

Seraphine liebt jest schon das kleine sonderbare Persönchen leidenschaftlich, obwohl Milly sich aus Seraphinen nicht gar viel macht. Ein Rind, wie Seraphine, thut aus Liebe und um der Liebe willen alles. Wie aber Milly's eiserner Sinn gebeugt wers den soll? das ist eine andere Aufgabe: denn noch hat sie gar kein Bedürfniß, geliebt zu werden.

Im großen Zimmer habe ich beiden Kindern wieder ein Plätchen eingehegt, welches sie mit ihren Spielsachen beframen dürfen. Da halt ich strenge Polizei, daß keines das andere beeinträchtige. Milly ist bis zur Pedanterei ordentlich und reinlich von ihrer Tante gewöhnt, und Seraphine darf ihr nichts von ihren Sachen anrühren. Wenn ich selbst einzmal nicht bei ihrem Spiele präsidiren kann, so trezten Mathilde und Hertha wechselsweise an meine Stelle. Mathilde hat jetzt viel Gewalt über die Kinzder. Ihre hohe Miene, ihr fanfter Ernst, und ihre schöne Milde verschassen ihr einige Autorität. Mit Hertha, dem Spaßvogel, wollen sie immer scherzen und necken. Und sie weiß nicht, wenn es Zeit ist, auszuhören, und treibt das Spiel zu weit.

Aber die Liebe, womit alle Kinder Ida anhän-11.

1.00

und das Bett kein Ofen sei? Der Tisch und der Schrank, der Stuhl, das Bett und der Ofen müssen da sehn, und allerlei liebe Hausthiere dazu, wenn es einem im Hause recht wohl werden soll. Das scheinst Du selbst einzusehen. Oder würdest Du es gern haben, wenn auch Tisch und Stühle und alle Geräthschaften lebten, und im Hause lustig durcheinander liesen? — Die Idee der lebenden Hausgeräthe machte die närrische Kleine gewaltig lachen, und sie schlief bald darauf gar vergnügt ein.

Das Reiben dieser fehr verschiedenen Raturen aneinander muß fur Milly wie fur Seraphine gedeihlich werden. Milly's feltsamer Geist gibt meinen Ideen über Erziehung täglich neuen Zuwachs. Fester als je überzenge ich mich, daß bei fo ungemeinen Rindern nur fehr wenig Positives anzuwenden fiebe. Solchen fann eigentlich nichts gegeben werden. Es ist aber höchst nöthig zu machen, daß ihre sprudelude Quelle nicht verstopft noch getrübt, noch mifleitet Migleitet oder getrübt bringt sie Unbeil' merde. Auch wird es beständiger Aufsicht bedürfen, daß die gebietende Engländerin den deutschen Trotfopf nicht bitter mache, und besonders daß Seraphinens erfte Liebe jur Gespielin, rauh jurudgestoßen, nicht die Rraft erzeuge, sich ohne Liebe zu behelfen. Gine traurige Rraft im Weibe, wenn sie je Grundfraft ihres gangen Wesens werden konnte. Beide Rinder erfennen meine Autorität, aber auch nur meine uns bedingt an. Bon jeder andern appelliren fie menig=

stens. Unfägliche Mühe mandte Milly neulich an, die Magnetnadel in meinem fleinen Kompasse nach ihrem Sinue ju richten, die naturlich immer wieder nach Norden ftrebte, wenn fie fie nach Guden gerichtet. "Die gehorcht feinem Madchen, sagte Mathilde, ein wenig unvorsichtig zu ihr." Ich bin auch eine Magnetnadel, mar ihre schnelle Antwort. Gehorcht die Nadel auch der Tante nicht? hört ich aus mei= nem Rabinette fie fragen. Mein, fagte ich, fie ju mir rufend, die muß immer nach Rorden zeigen, die hat gar feinen Willen. "Warum muß fie?" Das weiß ich nicht, Milly. Aber das weiß ich, daß verständige Rinder gern gehorchen wollen, wenn sie auch nicht muffen. — "Wem gehorst denn Du, liebe Tante?" — Meinem Bater. — "Bo ift Dein Bater? den habe ich ja gar noch nicht gesehen." -Ich auch nicht, aber ich weiß, was er befohlen hat, und ich gehorche ihm gern. — "Wie hat er Dir denn etwas befohlen, wenn Du ihn nie gesehen?" -Er hat es vor langer, langer Zeit in ein großes Buch schreiben laffen, und das Buch habe ich gele= fen. — "Aber gehorchst Du ihm denn gern?" — Ja, Milly, denn ich habe ihn fehr lieb. — "Wa= rum hast Du ihn so lieb?" — Weil er so gut ist, und uns allen täglich Gutes thut. - "Auch mir, Tante?" - Ja, Milly. - "Was hat er mir denn Gutes gethan?" - Sind dir deine Augen lieb, Milly? — "Ja wohl, ohne die könnt' ich nicht wissen, wo ich bin?" — Auch deine Ohren? — Ja

freilich." - Auch beine Junge? beine Sande und Füße? — "D wie Du so fragen fannst?" — Run das alles ift ein Geschenf des unfichtbaren Baters, dem du und alle alles andere verdanfen. - "3ch weiß aber nicht, mas er befohlen hat?" - Gben weil fleine Rinder das noch nicht wiffen fonnen, gehorchen sie ihren sichtbaren Eltern, und wenn die nicht mehr find, fo gehorchen fie denen, die fie an Eltern fatt lieben und pflegen, und ihnen wohlthun. Milly ward gang still. Und ich entließ sie. Um andern Morgen, als fie aufwachte, fagte fie ftatt des guten Morgens: ich bin doch feine Magnetnadel, denn die muß immer nach der einen Seite bin, ich muß aber nicht, ich will nun einmal gehorchen, aber feinem andern Menschen, als der Tante, das fage ich euch allen. - Dies ift ihr vorläufig jugestanden.

Da siehst Du mich also wieder in voller neuer Thätigkeit, und beschäftigt wie noch nie. Wäre Milly nur ein Jahr älter, als sie ist, dann möcht' ich schon ihre Erziehung nicht mehr übernehmen, und dürft' es auch nicht, weil es auf Seraphinen verderblich wirken müßte. Ist eine starke weibliche Natur einmal bis zu einem gewissen Grade in Eigenwilligkeit erhärtet, dann scheitert die pädagogische Runst an ihr ganz nothwendig. Alles, was sie beugen soll, macht sie nur noch widerstrebender. Für solche gibt es außer dem Schicksale keine Erzieher. Im Rampfe mit diesem müssen seine Kräfte ringen, und entweder siegen oder untergehen. Zest hosse ich

-131 Ma

a service of the

von der fleinen Amazone noch alles. Lebe wohl, Emma!

#### Sechs und achtzigster Brief.

Die sechs glücklichen Menschen wollen Dir selbst ein Stud aus ihrem Triumpfgesange vorsingen. Mögen sie schreiben, wenn sie fonnen! Tags wenn es schon ift, schweifen die drei Parchen umber, Dit= tags und Abends sammeln sie sich wieder bei mir, um — in unfer aller Gefellschaft des vollfommenften Alleinsenns zu genießen. Gespeif't mird im Ru, und dann meinen fie etwas recht's gethan ju haben, wenn fie, tief in einander verloren, bei uns figen bleiben. Sertha meinte, sie wollte in ihrem Leben fo nicht lieben, daß alle andere Menschen dabei ju fury famen. "Kann man doch faum alle Tage ei= nen gnädigen Blid von den drei Königinnen erha= fchen. Ja, wenn's nur Königinnen maren, fo brauch= ten sie wenigstens schleppentragende Pagen, oder ei. nen Spagvogel, und mußten ordentlich effen und trinfen - Göttinnen find es, die alles, alles genug haben, und von Luft und Neftar und Umbrofia le: ben." Mathilde sagt nicht, wie sehr sie Ida ent= behrt, sie will es still verschmergen. Auch schafft sie sich täglich neue Beschäftigung. So bat sie mich fürglich, ihr Gelegenheit jum Spanischen zu verschaf: fen. 3ch habe jest einen Meister fur fie gefunden-Auch Elwirens Töchter nehmen Theil, und fo gibt es einen neuen Wetteifer. Hertha hat nicht Geduld genug dazu. Den Bruder ju neden, dazu ist ihr aller Muth gesunken. Und mich freut es, daß ihr das höchste Lebensglück, so wie der tieffte Schmerz Chrfurcht gebieten. Milly und Seraphine find das feltsamste Rinderpärchen - so gar und gang verschieden - und doch in vielen Studen wie für ein= ander geschaffen, Seraphine fann fast nicht mehr ohne Milly senn. Seraphine mar von ihrer einsamen Mutter fast allzusehr zum Ruffen, und zu fleinen Liebkosungen verwöhnt; es war ihr ein zu großes Bedürfniß geworden. Milly hat unter vielen Eigenheiten auch die, niemanden fuffen zu wollen. Auch mir reicht sie jum guten Morgen und jur guten Nacht blos die Sand: noch nie hat sie etwas mehr gethan. Dag ich sie in Rücksicht auf mich und alle andere dabei laffe, versteht sich. Die foll ein Er= machsener beim Rinde um Liebkofungen betteln; und das aus vielen Gründen nicht, von dem ein einziger genug ware. Aber wenn nun die garte, verwöhnte, empfindliche Seraphine die sprode Milly oft so gartlich um "einen einzigen gang fleinen Ruß, nur einen," flehet, und ich es ihr nicht begreislich machen fann, warum man den von nie= mand fo fordern foll, dann fiehe ich oft bei mir an, ob ich nicht für Seraphine bei dem fleinen Trotsfopfe bitten soll. — "Aber warum denn die Milly mich gar nicht füssen will? ich sie doch so lieb habe" — fam sie heute klagend zu mir.

Ich. Liebe Seraphine, gehest du gern schlafen, wenn Du nicht müde bist? Nein, Tante, dann ich nicht gern schlafen gehe. Wenn man dir zu trinfen bietet, und du keine Lust hast, magst du dann gern trinken? Nein, Tante. Nun siehe, Milly küßt nicht gern, weil sie keine Lust zum Rüssen bat.

Seraphine. "Aber ich habe Luft, o ich wollte fo gerne, daß Milly auch Luft hätte, mich immer lieb ju haben." - Bielleicht daß fie es ein ander= mal gern thut, wenn du fie gar nicht mehr barum plagst. — Go oft Milly mit mir langs dem Corris dor geht, der mit Landfarten behängt ift, bleibt fie vor der Rarte von England stehen, und ob sie auch feinen Mamen lefen fann, fennt fie alle Graffchaften, und geht von Cambridge, wo ihre Eltern wohnten, nicht eher meg, als bis sie mir die Gegend fo genau beschrieben, als ob es unsere nächste Nachbarschaft ware. Und wenn ich sie recht zutraulich machen will, darf ich ihr nur Stand halten, so lange sie Luft hat zu ergablen. Immer schließt sie damit, wenn sie groß sei, muffe fie dahin. Mun fürchtet fie fich aber vor gar nichts, als vor dem Wasser. Als wir neulich eine Fahrt auf dem See machten, war sie die einzige, die nicht mit wollte. Ich führte sie nach der Karte von Europa, und zeigte ihr England darauf, indem ich sie fragte wie willst du denn da=

hin fommen, wenn du groß bist? du siebest doch daß England eine Infel ift, ju der man nicht an= bers als ju Baffer gelangen fann. Gie forderte But und Sandschuh, und fagte: Lag mich nur mit= fahren, ich will seben, daß ich mich nicht mehr fürchte. Demungeachtet gitterte fie, als wir einstiegen, fo beftig, daß ich sie noch einmal fragte: Willft bu auch lieber ju Saus bleiben? Sie blieb aber fandhaft bei bem Berlangen, mitgenommen ju merden. 3ch nahm fie auf meinen Schoof, und schloß sie fest in die Urme, damit sie das Schwanken des Fahrzeugs nicht fo unmittelbar fühle. Sie hielt aus ohne eine Rlage. Seraphine, die mit ihrer Mutter oft ben Gee befahren, liebt das Waffer, und jubelt laut vor Luft wenn fie von einer folchen Fahrt bort. "Sei doch nicht bange, liebe fuße Milly, Mutter Dich ja festhält," fagte fie immer troftend, als fie Dilly in meinen Armen beben fah. Es that eine fonderbare Wirfung auf Seraphine, den Starrfopf bier fo jahm und gar verjagt ju feben. Glaubst Du Emma, daß diefe entschiedene Schwäche an der fast alljustarfen Seele mir lieb und fehr lieb ift? - Dennoch merde ich fie nicht begen und noch weniger nähren, sondern fie ihr, wenn gleich langsam bemeistern belfen, aber auf diefem Grunde auch manches anbauen, mas in dem gang furchtlosen unabhängigen Gemuth nicht so leicht gedeihen möchte. Zest weiß ich den Eingang zu dem stolzen Bergen. Alls Gefühl ber eignen Schwäche, der Abhängigkeit von den großen Naturgewalten,

kann diese bange Berzagtheit das Mittel zu schönern heiligern Regungen in der Seele werden. Auch dünft mir, Milly wäre seit jener Fahrt ein wenig milder und biegsamer als zuvor.

Als sie vor einiger Zeit einmal gefragt ward, ob sie auch etwas lernen wollte, mar ihre Antwort: ich will nicht etwas, alles will ich lernen. Und wenn das nun möglich ware, warum wolltest Du denn alles? fragte ich, das Wort nehmend. Dann fonnte ich mir altes selbst machen, und brauchte feinen Menschen zu bitten. Rann man denn alles von sich felbst lernen? fragte ich sie wieder, oder braucht man auch anderer Beistand? Sie fann ein Weilchen nach, dann fagte fie: nun fo will ich alles das lernen was Du fannst; dann brauche ich doch nur eine Person zu bitten. Und Dich bitte ich lieber wie alle andere Menschen. Aus demfelben Grunde, weil sie niemand bitten will, hat sie sich auch gewöhnt, beim Anziehen und Ausziehen aller Gulfe zu entbehren. Sie macht sich alles selbst, auch das Mühsamste. Lebe wohl, liebste Emma!

### Sieben und achtzigster Brief.

Endlich also ist die Erfüllung von unser aller Hauptwunsche nahe. Ich werde Dir also auch nicht

- Lugarily

viel mehr zu berichten haben, da sich alles was uns beiden wichtig ift, febr viel besfer mundlich verhandeln läßt, als schriftlich. Wie viel traulicher sind solche Unterhaltungen, wo man sich von Angesicht zu An= gesicht schaut, und wo zwischen Wort und Antwort nicht Wochen oder gar Monden verfließen, und die mittheilende Gegenwart ichon jur Bergangenheit geworden, ehe das Mitgetheilte die Freundin erreicht. Einen Vorzug hat freilich der schriftliche Gedanken: austausch, wie Du behauptest, vor dem mündlichen, nämlich das Bleibende alles Geschriebenen. doch eine schöne Zauberei, durch die der flüchtige Beist auf's Papier gebannt mird, der im Sauch des gesprochenen Wortes zu schnell verflattert," so lese ich in Deinem Briefe, in welchem Du bas nabe Ende unsers Briefwechsels bedauerst. Ich fann Dir nicht gang unrecht geben. Die Aufnahme, welche meine Briefe bei Dir gefunden, fonnte mich folg machen, wenn ich Deine liebe Partheilichkeit für mich nicht fennte. Mur der Gedanfe an den Druck dieser Briefe, welchen Dein Gemahl so sehr wünscht, der Gedanke will mir noch nicht lieb werden. Euer Plan, euch hier bei uns anzubauen, hat meinen vollen Beifall, durch ihn werden fast alle meine Wünsche für die Gegenwart erfüllt. Rathinka und Birginia werden fich mit meinem Säuflein bald befreunden. Milly sogar freut sich mit Seraphine um die Wette, und fann es gar nicht erwarten, bis beide fommen. Seraphine hat das schönste von ihren Spielsachen für

-431 -1/4

fie ausgelesen. Mathilde fragte mich jungft gang im Bertrauen, ob die Mama sie nun wohl lieb haben fonne? Das fann und das muß fie gewiß, fagt' ich, fie freudig in meine Urme ichließend. - "Aber mer wird mich armen Schelm nun wollen?" fiel Hertha lachend und mit Thranen im Ange ein. Der Bruder braucht mich nun nicht mehr, der ist entsetlich glücklich. Und die Mama hat nie einen Spagvogel nöthig. Willst Du mich denn noch haben, Du gol= dene Tante? — Co lange Du willst, sollst Du meine lustige Hertha bleiben. — Auch dieses sonderbare Geschöpf wirst Du lieben muffen, gute Emma. wärest Du erst da! Ich habe, glücklich genug, ein Bans dicht an dem unfern, für euch gefunden, melches groß, beiter und felbft elegant ift, und einen schönen Garten hat, der viel größer ift, als der un= frige. Da werden wir also fünftig nur eine Familie ausmachen. Schon wird alles zu eurem Empfang Seraphine fagte, als fie die hoben geräu= bereitet. migen Zimmer fah, das muß ein großer Bater und eine fehr hohe Mama fenn, die da wohnen follen. Sie hat mich euch wohl scherzend unsere Türken nen= nen gehört, und jest scheint fie Turfen und Riefen zu verwechseln, zu welcher Verwechselung sie durch die fehr großen Zimmer und den großen Garten ver: anlaßt wird.

Kürzlich gingen wir eines Abends im Mondschein spazieren. Der Mond ging hinter eine Wolfe, und Jupiter trat glänzend hervor. Sieh, Mutter, rief

Seraphine, da fommt ein fleiner allerliebster Mond: ist das des großen sein Sohn? Alle lachten. Die Rleine sah mich verwundert an, und konnte ihr Lachen nicht begreisen. Nein, sagte ich ernsthaft, der große und der fleine Mond haben kein Leben, und können also auch keine Kinder haben. Damit war sie zufrieden. Willst Du auch wissen, mein Seraphinchen, wie der kleinere heißt, so frage einmal Mathilde, die weiß es. Mathilde nannte ihr den Nachen, und zeigte ihr den Berg, über welchem sie ihn Abends um diese Zeit für jest immer wiedersinden könnte, und seitdem nennt die Kleine den Stern Jupiter.

Ida, Betty und Clara senden euch tausend und aber tausend Liebes entgegen. Zum Schreiben ist selbst Ida zu glücklich. Lebe wohl!

#### Acht und achtzigster Brief.

Dies ist also das lettemal, daß ich die Fester zur Hand nehme, um mit Dir, meine geliebte Emma, zu reden. Auch soll es nur ein kurzer Abschiedsbrief von unserm Brieswechsel sehn. Meine Hand versagt mir ihre Dienste. Mein Geist und Herz sehnen sich nach dem lebendigen Wort, und nach dem lang entbehrten Schauen Deines Angesichs

tes. Deinen letten schriftlich geaußerten Bunfch fann ich aber nicht erfüllen. Wollt' ich auch gern, wie Du es wünschest, alles in meinen Dir geschriebenen Briefen, mas des Bemahrens werth fenn mag, in einem gedrängten Auszuge in diefen letten gufammen= faffen, um diefen dem Druck ju übergeben : ich fühle, daß ich es jest nicht fann, und vielleicht nie fonnen werde. Lieber also gebe ich Deines Mannes Begehr einer Einwilligung jum Druck des Gangen nach; wo es dann bei jeder Mutter fiehet, fich das brauch= bare felbst berauszuziehen. Du und die Welt, in welcher Deine Rinder bald auftreten werden, mogen richten, ob der Beift und Ginn der rechte mar, in welchem sie gebildet wurden. Machen 3da den Plas tov, Clara den Bruno, Betth den Woldemar nicht fo glücklich, als wir es mit Recht von ihnen fordern: bilden sie den Rindern, welche Gott ihnen schenfen wird, nicht gang die reine Gefinnung und Grund= fate an, mit welchen ihr Beift und Gemuth fürs Leben ausgestattet murden: so brauchte ich dennoch nicht alles verloren zu geben, ich fonnte mich auf so manches entschuldigend berufen; aber ich will ver= loren haben, menn diese drei nicht Stand halten. Und diese suffe hoffnung, ja die Gewißheit der fleten Fortpflanzung des Wahren, Guten und Schönen ift es, die mich über die Flüchtigfeit des irdischen Dafenns so gang beruhigt. Diese Urt des Fortlebens nach dem Hierseyn macht das schauervolle Gerippe des Todes verschwinden. Ja, Emma, es entzückt

mich ein Gedanke: — Wer auch nur in einer Seele das Göttliche hervorgerufen und zu Leben und That entzündet hat, dessen Berschwinden ans den blühenden Auen des Lebens ist kein wirkliches Sterben, und was er der Erde läßt, ist mehr als sie ihm gesten oder vergelten konnte. Lebe wohl! Ich bin zu ernst und zu froh, um weiter zu schreiben.

## Beilage

zur

### Ergänzung des Historischen

in

vorliegendem Gemälde.

H.

Die Familie von D. war nun aus R. zurückgestehrt, und hatte sich, mit Selma und ihrem Häustein vereint, einstweilen am Genfersee niedergelassen.

Der junge von D. hatte die ihm bestimmte Probezeit glücklich bestanden; er lebte mit seiner Betty auf einem ehrenvollen Posten, in einer der angese= hensten Städte von Süddentschland, wo beide einer allgemeinen Liebe und Bewunderung genoßen.

Ida und ihr Gemahl lebten ganz in der Nähe der Eltern, und Selma genoß durch sie die reinste Freude, die Menschen einander gewähren können. Wenn das, was Selma gethan, noch eines Lohnes bedürfte, so werde ihr der schönste in überschwenglischem Maße.

Clärchen war mit ihrem Bruno jum Bater nach Neuenburg gezogen. Selma vollendete Hertha's und Mathildens Geisiesbildung, und während ihr diese beiden bei Seraphinen und Milly behülslich waren, leitete sie anch Birginiens und Rathinka's Erziehung. So erhielt ihr Leben, indem es sanft dahin gleitete, immer neuen Reiz und neue Bedeutung.

The state of

Nach einem Jahre warb um Mathilde einer ber jungen Barone aus der Nachbarschaft von Renenburg, der sie auf seiner Rudfehr aus Italien wieder gesehen, und ihren gangen Werth innig empfunden. Sie mard die Seine. Bertha verlor den Bater, der noch furz vor seinem Tode all fein Bermögen mit feinen Tifchfreunden verschwendet. Seine Rinder ma= ren dadurch nicht unglücklich, ja Bruno und Clarchen waren höchst glüdlich gewesen, hatte der Simmel ihnen den einen sugen Bunsch nicht versagt, der ihr Berg in unaufhörlichem Sehnen bewegte. es schien, als solle er auf immer unerfüllt bleiben. Eines Abends als beide in lieblicher Traulichfeit mit bem Bater bei einander fagen, mard Clarchen wie auf einmal getröstet, ungewöhnlich heiter. 3ch habe es gefunden, sagte sie, mas ich thun foll; denn ich muß ja auf eine Beife wieder erstatten, mas Tante Selma an mir gethan hat. Betty und Ida und Mathilde druden jede ein Rindlein ans Berg, und fonnen es dem vergelten, mas doch fein anderer Danf vergüten fann. 3ch will von nun an an fremden Rindern thun, was Tante Selma an uns that, und mas die lieben Dreie an ben ihrigen abtragen. Willft Du es, mein Bruno, und willigst auch Du ein, mein theurer Bater, fo nehmen wir einige gang junge Rinder ju uns, die das Unglück hatten, ihre Mütter früh zu verlieren. Auch möchte ich solche Kinder nehmen, denen das außere Glud überall nie gelächelt, damit fie bei uns feine Gunft entbehren lernten.

Wie wollen wir denn aber eine folche Familie erhalten? fragte Bruno. Wie würden wir unsere eigene erhalten, antwortete Clara, wenn uns der Himmel eine recht zahlreiche zugedacht hätte? Dann müßten wir ihm vertrauen, daß er uns Mittel anwiese, sie zu erhalten. Nun das wollen wir auch in diesem Falle. Indem flopste der Briefbote aus der Stadt Was er brachte war ein Brief von Ida an Clärchen. Clärchen las und bethaute ihn reichlich mit Freudensthränen. Da sehet, ihr Lieben! Nimm, lieber Bruno und lies. Bruno las laut: Clara, meine liebste Clara! Es ist heute mein Geburtstag, wie Dir wohl befannt ist; aber wie er geseiert worden, das kannst Du in Deiner großen Ferne nicht wissen, und ich muß mein allzuglückliches Herz bei Dir, meine Clara, entladen.

Früh, als ich erwachte, siel mein Blick auf ein Bild: Du erinnerst Dich doch noch des schönen Bildes der Liebe in Cassel? von dem wir nicht wieder wegsinden konnten — eine Mutter halb knieend umzingt von liebenden Kindern. Du weißt, wie wir alle von dem Bilde gefesselt waren; dies hat mein Platov für seine Ida kopiren lassen, und Woldemar ein Blatt darunter gelegt, von seiner Hand, die Mutter, überschrieben. Mein ganzes Zimmer war voll dustender Blumen. Schöner, dacht' ich nun, könne es heute gar nicht werden. — Da traten der Bazter herein, und die Mutter. Ich hielt meine süße Angelika auf dem Schooße. Ein unbeschreiblich väzterlicher Blick siel auf mich und das Kind, dann

auf das gegenüber hängende Bild, dann zum Him: mel, und ich sahe das Baterauge in seuchtem Glanze. Er verbarg den nassen Blick, indem er mich mit dem Kinde umschloß: aber ich fühlte einen Tropsen auf meiner Wange — v Clara! wie war ich so selig! es war ja eine Freudenthräne — welche köstliche Perle für Deine Ida! — Die Mutter konnte nichts, als mich still an's Herz drücken.

Nach einem Beilchen fagte der Bater, feinen gewöhnlichen humor wieder findend: Mit euch allzuglücklichen Menschen ist nichts anzufangen; fann euch nicht einmal etwas schenfen, ihr habt als les genug und vollauf in eurem überfroben Bergen. Andern jungen Weibern fann man doch auch eine Freude machen, mit ein Paar brillanten Dhrgehan= gen, mit einem ichonen Perlenhalsbande, oder fonft, etwas, wodurch die andern verdunfelt werden fonnen; aber euch hat die bose Tante Selma fo reich gemacht, daß man bei euch gar nichts der Urt anbringen fann. Billig sollten die Juweliere und sämmtlichen Bijouteriehandler die Tante verflagen, denn fie muf= fen ja alle verarmen, wenn eure unsichtbaren Reichthümer all den herrlichen Schmuck aus der Mode bringen. — Sier, liebe Iba, haft du ein papierenes Angebinde, da Du es doch so gern mit Papier ju thun haft. Co sagend gab er mir einen Blid: o daß ich ihn beschreiben konnte! — Und mas marf er mir in den Schoof? Gin Papier, deffen Werth hinreichend ift ju einem Stiftungsfond jur Erite-

hung feche armer und mutterlofer Rinder. — Selma, die von allem Zeuge war, und ihrer gewohnten Art nach nichts sagte, und in sprachloser Freude versunfen war, stand jest auf, und reichte meinem Bater die Hand. Sehr bewegt fagte er: 3ch weiß, daß ich bier in Ihrem Geifte und Ihrer werth gehandelt. Much Ihnen darf ich ja keinen andern Beweis mei= ner Ehrfurcht und Dankbarkeit geben. Jest trat auch Betty herein an Wolbemar's Sand. Gie überreichte mir eine Bergichtafte auf ihren Untheil an bem mütterlichen Bermögen, um fie Dir, meine holde Clara, in senden. Und so ist es auch recht, und muß ja fo fenn, da Dein Bruno alles verloren, und Betty und Woldemar viel mehr als genug haben. -Bu dem Stiftungsfond fur arme Rinder hat Platov auch von dem Seinen noch hinzugethan. Und nun, meine beste Clara, meine traute holdselige Schwester, hilf oder rathe jur Ausführung. D wenn Du es felbst wollen könntest! Hast Du doch alles, was dazu gehört, in reicherem Mage als wir andern erhalten. Möchtest Du es wollen! Sage, goldne Schwester, willst Du Mutter der Berlaffenen werden? Dein Ja foll mir das schönste Angebinde fenn. Lebe mohl wohl, wohl! Man drängt mich aufzuhören.

Deine gang eigene 3da.

Mun, mein Bater, und Du, bester Bruno: nicht wahr, ich soll? Ich würde auch ohne diesen Brief tafür gestimmt haben, sagte der Bater. Und Bruno:

jest kann es nur darauf ankommen, in unster Gezgend umher zu sehen nach den kleinen mutterlosen unglücklichen Kindern, deren Aufnahme eine wirkliche Wohlthat für sie werden kann. Und damit Du, theurer Brund siehest, wie lange ich diesen Wunsch schon liebend im Herzen bewege, so will ich Dir meiznen Plan vorlegen, den Tante Selma für mich auf den Fall entworfen, wenn Du und der Bater zur Ausführung einwilligen würden. Clara zog ein Heft aus ihrem Pulte, und reichte es dem Brund. Brund las. Es war folgenden Inhaltes:

2.

Plan einer Erziehungsweise für Rinder ohne Eltern und Vermögen.

Sechs, acht, höchstens zehn kleinere Mädchen können auf einmal aufgenommen werden. Sie müssen
aber noch sehr jung sehn, damit ihre Erziehung ein
Ganzes werde. Rleidung, Wohnung, Speise muß
höchst einfach, sauber und reinlich sehn. Und darf
hierin kein Unterschied gestattet werden, als den der
verschiedene Gesundheitszustand fordern dürfte. Mit
gleicher freundlicher Liebe müssen sie alle behandelt
werden, damit in allen der Keim der Liebe lebendig
erhalten werde. Un eine gewisse gesetzmäßige Ordnung müssen sie früh gewöhnt werden, wie an regelmäßige Thätigkeit, sobald sie das Alter erreicht ha-

ben, wo von irgend einer Selbsithätigfeit die Rede sehn fann. Frühe muffen sie gewöhnt werden, sich felbst ju bedienen, und ihren fleinen Bedurfniffen (wiewohl unter steter Aufsicht) felbst abzuhelfen. Und wo die Gelbsthülfe nicht hinreicht, muffen sie sich wechselseitig belfen. Immer muffen sie unter ben Augen irgend einer gebildeten Person fenn, damit fie fich zu feinem rauben, roben oder gemeinen Ton und Wefen gewöhnen. Saben sie das fünfte Jahr ihres Lebens erreicht, fo muffen fie wenigstens zwei Stunden täglich ordentlich beschäftiget werden. Diese Beschäftigung muß durch ihre Spiele schon eingeleitet und vorbereitet werden. 3. B. Wenn sie unter ih= ren Spielsachen auch eine Rechentafel haben, worauf sie allerlei Figuren nachmalen, die man ihnen vorge= zeichnet hat, fo laffe man fie zur Abwechselung auch Buchstaben nachbilden: sie lieben diese eben fo, wie andere Figuren. Aus diefen einzelnen Buchftaben lebre man sie Lieblingswörter zusammenseten. Diese spielende Borbereitung wird das nachmalige Schrei= ben, wie das Lefen des Gefdriebenen febr erleichtern. So läßt sich manches andere Spiel als Grundlage des Unterrichts gebrauchen. Bor allem aber follen Diese jungen Madchen frube ju weiblichen Sandar= beiten angehalten werden; doch ohne 3mang und durch immer frisch erregten Trieb. Wollen sie g. B. fich an Geburtstagen oder am Weihnachtsfeste einan= der oder ihre Lehrer beschenfen, so sei es mit fleinen Arbeiten von ihrer Sand. Richts feuert fo febr jur

Market .

weiblichen Geschicklichkeit an, und hiebei werden zwei schöne Zwecke auf einmal erreicht. Ist der Thätigsfeitstrieb in so guten Boden gepflanzt, so wurzelt er tief, und wird zur frohen Gewohnheit. Es versieht sich, daß bei diesen Geschenken aller Luxus vermieden wird, so wie auch jene Großmuth und Liberalität des Gebens denen nicht eingeimpft werden darf, desnen das Schicksal die Mittel dazu versagt. Denn da wirkt sie nur Unordnung und Unglück. Edel und über das Gemeine erhaben kann man dennoch auch in der Dürftigkeit sehn; nur auf eine andere Weise, als der begüterte Mensch.

Dies foll die Bildnerin armer Rinder nie aus ber Acht laffen; benn es ift wichtig. Gehorfam fol= len sie fruh lernen, da er ihnen gang unentbehrlich ift, doch nicht jenen fflavischen Gehorfam, der bas Gemuth ju feiner eigenen Willensfraft fommen lagt, fondern eine fanfte Biegfamfeit, ein frommes aber freies Kügen in des Schicksals Willen, in die Macht der Mothwendigfeit, welches in Folge über Armuth und Miedrigfeit erhebt, und jedem Leiden feinen icharf= ften Stachel nimmt. Bom fechsten Jahre an muß ihre Thätigfeit immer ernster und immer geordneter werden. Und wenigstens einige Stunden des Tages wird nicht gespielt. In der Spielzeit muffen sie frei und ohne Zwang sich bewegen. Früh muß in ihnen der Reim der Frommigfeit erweckt, und mit beleben= der Wärme angehaucht werden. Rein Eigenfinn, feine Launen durfen ihnen gestattet werden. Alle

Gegenstände des bloßen Lugus halte man fo fern von ihnen als möglich, damit feine Lufternheit danach in ihnen entstehen konne. Ihre bochft einfache Roft werde schmachaft bereitet, und forgfältig muß alles lusterne Sprechen über Ledereien von ihren Ohren entfernt werden. Bu den nothwendigen Runften des weiblichen Fleißes, ju allen Rünften der Radel und der Spindel, jum Stricken und Raben aller Art muffen alle mit gleichem Ernfte angehalten werden. Gben fo ju aller und jeder Sachfenntnig, die dem praftischen Leben ersprieglich fenn fann. Bor allen Dingen werde ihre Berftandesfähigfeit fruh geweckt, wie Bernunft und Urtheil durch jede zweckmäßige Uebung geschärft. Sobere Runft und edlere Biffen: schaft werde denen unter ihnen nicht vorenthalten, die ein gang ausgezeichnetes Talent verrathen. Denn wen die gutige Mutter Natur felbst ju etwas hohes rem berufen hat, der darf und foll nicht in den Stanb der Riedrigfeit hinabgedrückt merden. folche muß aber andere Anstalt getroffen werden. In der Regel diefer Stiftung find die höhern Runfte ausgeschloffen. Für ein arbeitssames Leben voll bei= terer Thätigfeit merden sie ausgebildet. Und dabei muffen fie nimmer glauben etwas ju entbehren. Benügsamfeit und stille Freude sei die Uniform ihres Gemuthes. Db sie also im Zeichnen etwas weiteres versuchen, als Blumen, das muß durch die Unlage entschieden werden, die sich in ihnen zeigt. Blumenzeichnung muffen sie alle lernen, wie man

schreiben lernt. Gine schöne Sandschrift zu erlernen, gebort ju den unerläßlichen Forderungen. Rechnen, mit der höchsten Fertigfeit, und besonders aus dem Ropfe, ist eben so nothwendig. Maturgeschichte Rräuterfunde, Erdbeschreibung, einige Renntnig vom Baue des menschlichen Körpers, eine allgemeine llebersicht der Weltgeschichte, eine vollständige Ansicht des Beltgebäudes, das find die Gegenstände des Biffens, die ihnen nicht fremd bleiben durfen. Bur Rüche und allen Saushaltungsgeschäften muffen fie gar früh mit rechtem Ernfte angehalten werden, wovon Befor: gung der Bafche und des Leinzeuges für fie ein we= fentliches Stud fenn muß. Bum Gefange muffen fie alle angeleitet werden, und damit ihr Ohr sich recht zeitig bilde, fo darf es an einem guten Inftrumente nicht fehlen. Gehr dienlich ift hiezn ein Pontiv. Wollte man fragen, woju sie gerade fingen lernen muffen? so ware das ohngefähr, als ob man fragte: warum denn ihr Her; weich und mild werden foll? und warum man aus diesen Rindern mehr als Ur= beitsmaschinen machen wolle? Das Haus, worin sie ihre frohe Rindheit verleben follen, muß nothwendig einen Garten haben, worin sie sich in der schönen Jahreszeit Morgens und Abends beluftigen, und zwi= schen den Lehr= und Arbeitsstunden immer frische Luft und neue Arbeitslust athmen. Auch muß jede ihr eigenes Fleckchen Land zu bebauen haben. Binter diene ihnen der Garten ju ihren Schlitten= fahrten, und andern ähnlichen Winterfreuden. Auch

die Poesie darf aus dieser kleinen Mädchenrepublik nicht gar verbannt werden; aus eben dem Grunde, warum der Gesang ihnen angebildet werden muß. Nur müssen sie von diesem Nektar selten kosten.

Bur behenden Rranfenpflege mit fachter weicher Sand, wie ju jeder achtweiblichen Tugend, fonnen fie nicht frühe genug eingewöhnt werden. Dafür muß ihnen der innere Sinn aufgeschlossen, geschärft und Bon Belohnungen sei hierbei die erhöhet werden. Rede nicht: das find nur Mittel den Egoismus auf eine funfimäßige Weise in den Rinderfeelen ju me= den (ein Unfraut, das auch ohne Rahrung und Pflege machf't und muchert). Reine, gar feine Tu= gend des Herzens fann durch solche Mittel erzielet werden, denn das Wesen der Tugend bestehet in ber geraden Richtung des Gemüths zu allem mahrhaft Guten und in der Rraftubung, diese Richtungen trot allen Sinderungen ju behaupten. Mengere Bucht und Ordnung mag wohl durch Aussicht auf Lohn und Schen vor Strafe bewirft merden. Und doch barf auch bei diesen Rindern vielleicht nie die Rede davon fenn, wenn sie gang fruh aufgenommen werden. Noch einmal sei es gesagt, daß in Rleidung, Woh= nung und Rost alles Ueberflüßige, alles Gesuchte und Glänzende forgfältig vermieden werden muffe. Zeder früh angewöhnte Lugus wird zum Bedürfniß, und macht das Leben höchst elend, wenn man sich erst spät wieder davon entwöhnen, und einen gang au= dern Magstab des äußern Glückes annehmen soll.

- randa

Immer sehnt der Stlave des Luxus sich nach den Fleischtöpfen Egyptens, und seinem Lauch und Zwiesbeln zurück, und wenn man ihm auch Himmelsbrot dafür bote.

Der Reichthum diefer fleinen Republif bestehe in der Unfunde des Reichthums und der Ueppigfeit, und in der Freude an dem Wenigen was da ift. Die Beisheit, welche ihnen gang jur Ratur werden muß, ift: ein findlichfrobes danfbares demutbiges Empfangen deffen mas ihnen ju Theil wird. Rein Wort der murrenden Rlage, daß ihnen des Guten nicht mehr werde, muffe je von einem unter ihnen gehört werden fonnen. Die Gemeinheit der Gefinnung allein macht die geringern Stände jum Pobel. Sie werde also bis auf ihren fleinsten Schatten verbannt aus der Gesellschaft. Sätte sich durch irgend eine fremde oder dienende Person etwas der Urt eingeschlichen, und ließe sich je ein Ton des migvergnüg= ten Murrens horen, fo muß bas verwirrte Gemuth mit schonender Liebe an seine wahren Berhältniffe im Leben erinnert, und ihm begreiflich gemacht werden, wie überschwenglich mehr überhaupt jeder Mensch hat und genießt, als er eigentlich an das Schickfal ju fordern hatte. Diese Beisheit springt mit allem mas mahrhaft gut ift im Menschen, aus einer Quelle. Lagt das junge Gemuth alles, wodurch es froh und gludlich wird, aus der unsichtbaren Baterhand em= pfangen, lehrt es, diesen Bater mit tiefer Ehrfurcht lieben, fo fann es über das Berfagte nicht murren. Ein so gebildetes Gemüth taugt sicherlich für alle Berhältnisse des Lebens, für die höchsten wie für die niedrigsten. Es ziert den Antonin auf dem Thron, und macht den Tagelöhner achtungswerth. Es bezwahrt ganz unbezweifelt die niedern Stände vor der Niederträchtigkeit, die Armuth vor der Armseligkeit, das Unglück vor dem Elend, und gibt statt der Kriezcherei eine Demuth, die mit dem schönsten Selbstgezfühl bestehen kann.

Dies also sei das Ziel der Bildung dieser fleinen Rolonie. Gludt es, so muffen fie, die die Welt ungludlich nennt, in sich felbst und durch sich felbst neidenswerth glücklich fenn. Zemehr diese Rinder fich dem Alter nahern, wo die Rindheit in die eigentliche Jugend übergeht, jemehr muffen fie das Leben mit einem ernsten Blid anschauen, und die Forderungen die sie an sich selbst zu machen haben, mit Rlarheit erkennen. Und das Erfannte nicht ansüben wollen, muß ihnen selbst etwas Unmögliches scheinen. Erust muß es ihnen fenn mit jeder Aufgabe, mit jeder Ur= beit. Auch muß es ihnen nimmer als eine Unehre erscheinen, für andere ju arbeiten. Wiffen muffen sie, daß die Gesellschaft der Menschen nur durch Wechseldienst bestehe. Also andern mit ihrer Arbeit ju dienen, dunfe ihnen feinesweges verächtlich. Für Geld schone weibliche Arbeiten zu machen, sei ihnen nimmer zuwider. Roin falfcher Ehrgeit schleiche sich in ihre Gemüther. Zufrieden mit ihrem Plate in der menschlichen Gesellschaft, sei es ihr einziger Stolz

ibn aufe beste auszufüllen. Sich durch ihren Runft= fleiß eine fleine Aussteuer für das Leben ju ermerben, für die Beit, wo die Stiftungsgesetze fordern, fie ju entlaffen, um andern unglücklichen Rleinen Plat ju machen. Mur die, welche fich jum Ergiebungegeschäft berufen fühlen, und fähig gemacht, fonnen entweder in diesem Bildungshause bleiben, um die Wohlthat die ihnen wiederfuhr, fogleich an ben jüngern zu vergelten, ober auch in der Belt als Erzieherinnen aufzutreten. Die andern greifen ju bem, woju ihr Naturell und ihre etwaigen Gaben und Kähigkeiten fie berufen haben. Bablt ein made rer Mann fich eine von ihnen jur Gattin, fo muß es die Schuld dieser Bildungsanstalt febn, wenn der Gatte durch fie unglücklich wird; vorausgesett, daß sie wirklich in frühester Jugend aufgenommen mard, und bis jur völligen Reife in diefem Saufe blieb. Noch etwas darf bei diefer Stiftung nicht aus der Acht gelaffen werden. Es gibt in der That eine Erbfünde. Rämlich eine folche, die in der angefammten Organisation ihren Gig hat. Sie ift nicht gang unaustilgbar. Gine ftrenge Bucht von Frubem an, fann ihrer machtig werden. Aber diefe anguwenden, ift nicht die Sache fehr gebildeter Menschen. Sie bleibe also fern von dieser Stiftung. Und damit es ihrer nie bedürfe, fo febe man bei der Aufnahme von jungen Rindern wo möglich dabin, daß fie nicht Spröflinge eines fehr verderbten Stammes seien. Wenigstens muffen die Rinder der rechtschaffeusten Eltern zur Aufnahme immer das Borrecht haben. Bor allen Dingen müssen die ersten, welche aufgenommen werden, von guter Art sehn. Dies ist wesentlich, damit der Geist des Hauses gleich vom Anbeginn ein guter Geist sei.

3.

Der Plan ward von allen mit herzlichem Wohlsgefallen gebilligt. Und Clara rief mit einer Lebhafstigfeit, als ob die Tante Selma gegenwärtig wäre: ja, Du beste Tante, ich will es alles aussühren, wie Du es geordnet hast; ich bliebe Dir ja sonst den Beweis schuldig, daß ich nicht unwerth war, Deinem Beiste und Herzen so nahe zu senn! Ich will es zeizgen, daß ich von Deinem Feuer erwärmt, und von Deinem Glanze beschienen worden. — Das Landhaus, welches ehemals von Selma und ihrer frohen Schaar bewohnt war, ward von ihr der neuen Stiftung gesschenkt, und wurde nun zum zweitenmale zum Schauplatz der schönsten sindlichen Freuden. Nur ward es aus Gründen, die im Plane liegen, merklich veränzdert, und ganz für die neue Lebensweise eingerichtet.

Jest kam es darauf an, solche Zöglinge aufzuneh: men, die der Absicht des Plans und der Stiftung entsprachen. Diese fanden sich bald, es waren zwei kleine Pfarrerstöchter aus der Schweiz, deren Mutter bei ihrer Geburt gestorben war. Ein Jahr lang waren sie von einer braven Bäuerin gesäugt und verpsiegt. Der Pfarrer hatte Zutritt im von D — schen Hause, und war sehr wohl dort gelitten, obschon er außer seinem ächten Schweizercharakter wenig empsehzlendes hatte. Ida ließ die Bäuerin mit den Kindern zu sich kommen. Ihre Bildung war gar lieblich. Selma nahm es über sich, sie Clara selbst zu brinz gen, und Gertrude ward von nun an Clara's Gehülsin.

Mit diesen beiden Rindern, Anna und Salome, begann nun die Eröffnung der Stiftung. Bald dars auf fam ein drittes Rind, das fleine Mariechen hinzu, welches seine beiden Eltern auf eine sehr uns glückliche Weise durch einen Bergsturz verloren hatte, und selbst mit äußerster Mühe und Anstrengung aus dem Schutte des Hauses lebendig hervorgezogen worden.

Aus einer der unglücklichen Städte Schwabens, welche im Rriege allen Wohlstand eingebüßt hatten, famen bald noch drei andere verwaiste Kleinen hinzu.

Mit diesen sechs Kleinen ward das neue Leben dieser heitern Familie begonnen. Bruno widmete sich dem Landbau und seinen Lieblingswissenschaften. Er bauete das Eigenthum des Pfarrers, welches ehes dem verpachtet war, da die Ländereien der Pfarre ihn hinlänglich beschäftigt hatten. Zest übernahm Bruno beides. Der Pfarrer lebte nun ausschließend seinen Kindern und seiner Gemeine, welche ihn einz müthig wie einen Bater, ja wie einen Upostel des Herrn ehrte. Mit dem ernsteren Zeitpunfte des Le-

bens, welchen man noch nicht wohl Alter benennen fann, ward fein Gemuth immer filler aber beiterer. - Der Betanfe an feine Deborah batte die Scharfe feines Stachels verloren, und vermischte fich unvermerft mit jener Cehnsucht nach dem Beffern, welche schöne Gemüther oft schon am Morgen des Lebens mächtig ergreift, dann später burch die wirklichen Freuden und Sorgen des Lebens jurudgedrängt oder eingeschläfert wird, bis sie endlich, so wie der Abend naber fommt, und so mancher Berluft uns von der Bergänglichfeit, ja von der Richtigfeit alles diessei= tigen nur zu durchgreifend belehrt bat, fich in ber Gestalt der heitern Resignation wieder einfindet, und den so gearteten Menschen fanft vom Leben ablöf't. - Die Freude an dieser neuen Stiftung fnupfte den edlen Willich noch einmal mit gang frischen Banden an das Leben. Durch sie mard ein alter Lieblings= wunsch erfüllt, über welchen er oft in frübern Zeiten an schönen Commerabenden fich fast schwärmend mit Selma unterhalten. Diesen Plan, welchen er nur als Luftschloß noch angesehen batte, follte er nun durch seine geliebte Clara ausgeführt feben, ja mit ihr an der Bildung diefer Aldoptivenfel arbeiten; denn das mußte er, wie er fagte, nothwendig, wenn er feine gange Freude am Leben behalten folle.

Wie nun dies alles in's Werk gerichtet wurde, das von gibt vielleicht eine eigene Darstellung Rechenschaft, wenn die Aufnahme dieses ersten Gemäldes, und wenn Gesundheit und frohe Schreiblust eine solche gestatten.



Ceipzig, Druck von hirschfeld.

51

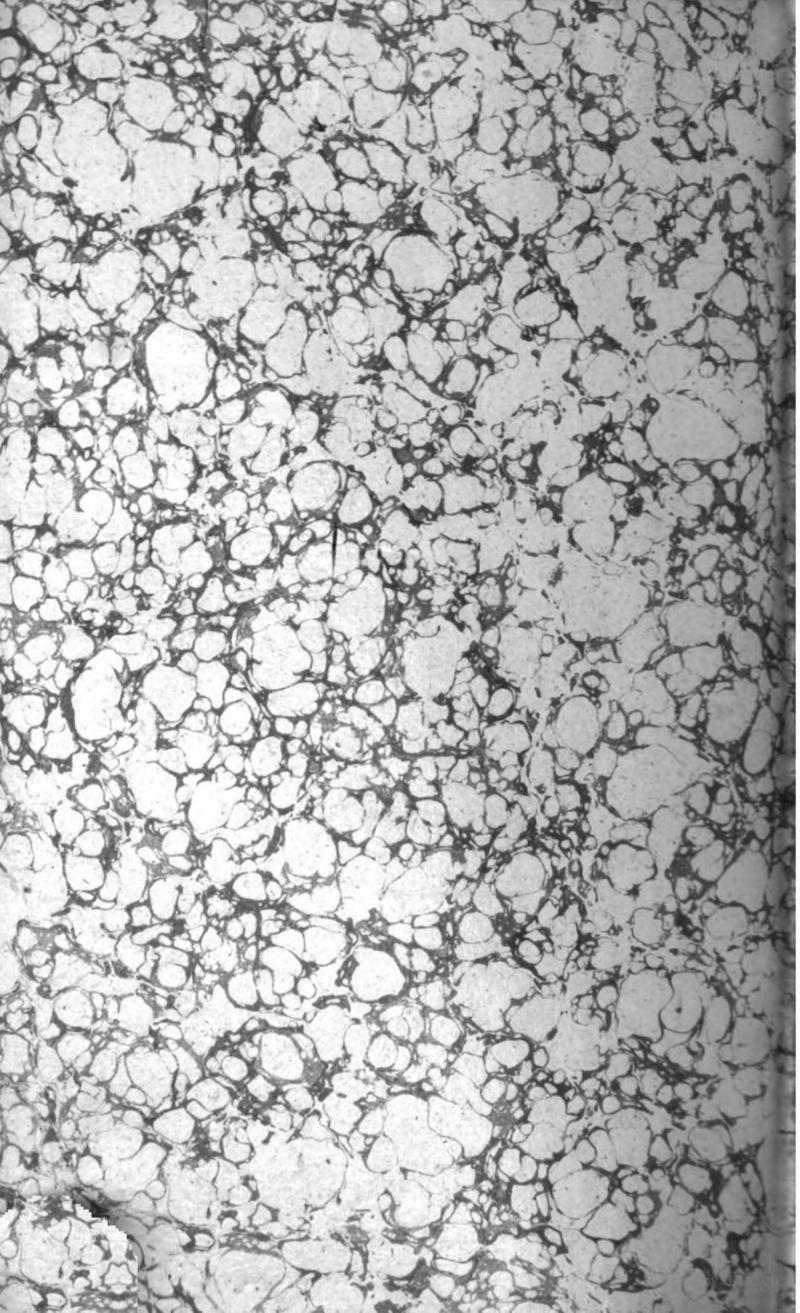

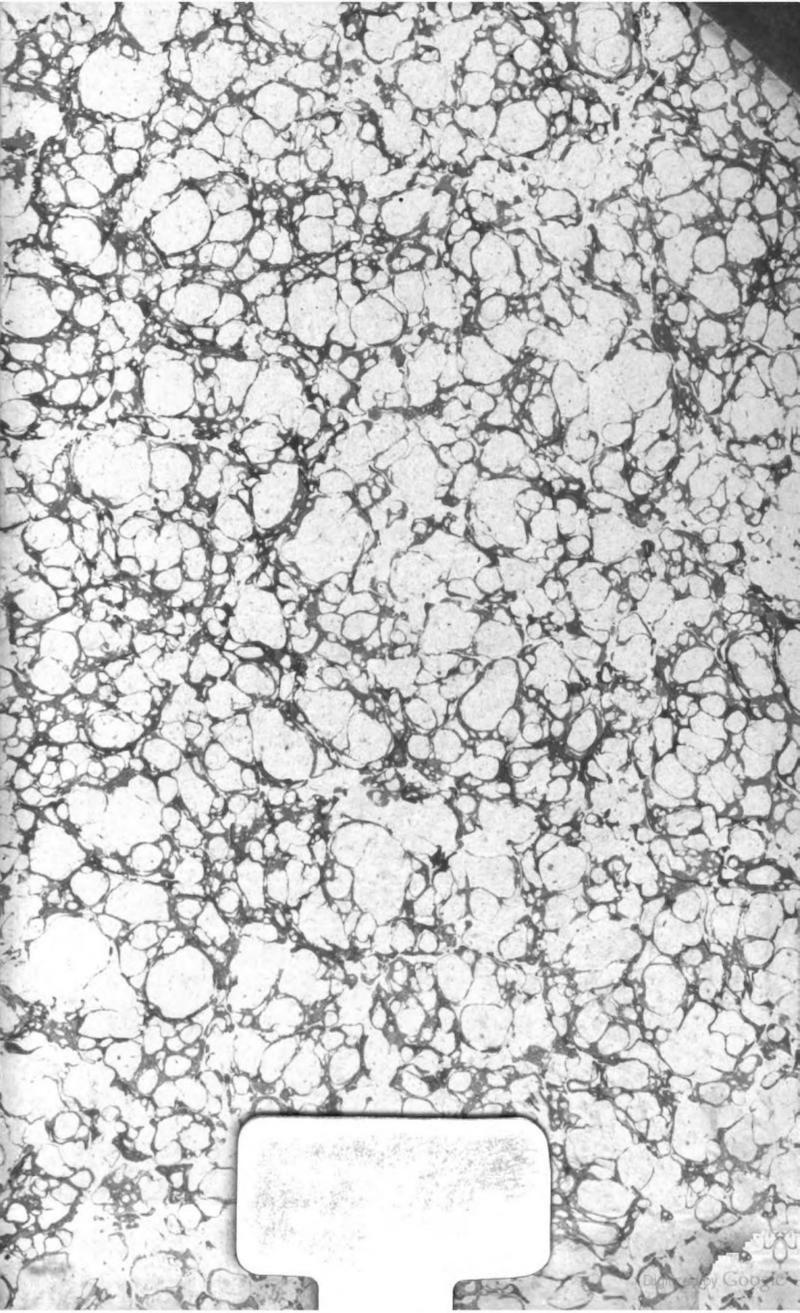

